

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

Mal

Sealscrad

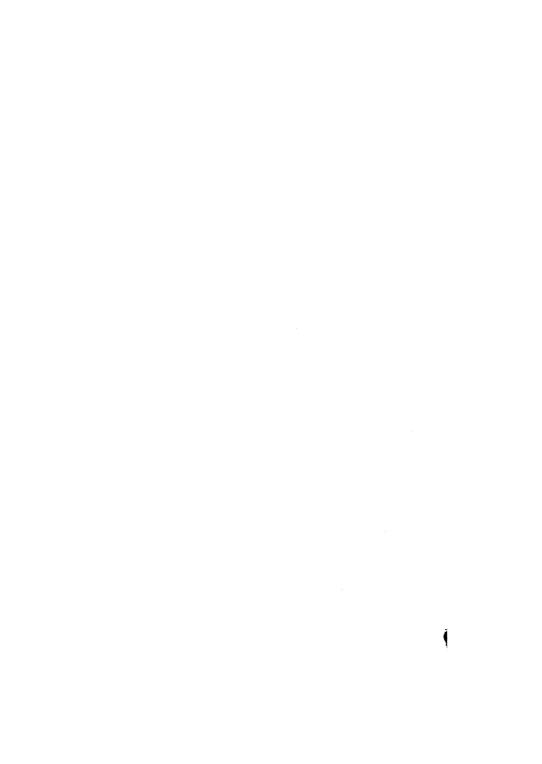



NGL Seals Seal

# Sebensbilder

aus

### beiden Bemisphären.

Bom Berfaffer bes Legitimen, ber Eransatlantifchen Reifestiggen, bes Biren, rc.

Sechster Theil.

Burich, Drud und Berlag bon Friedrich Schulthef. 1837.

# Nathan,

der Squatter-Regulator,

ober:

## Der erste Amerikaner in Texas.

Der

### Transatlantischen Reiseskizzen

Sechster Theil.

Bom Berfaffer bes Legitimen, ber Transatlantischen Reisestigen, bes Birep, ic.

Burich, Drud und Berlag von Friedrich Schulthes.
1837.

F .

PULLIO 992527A

į

### Das Intermezzo.

Und wir erheben uns Alle, um zu folgen, bis auf Bergennes und D'Ermonvalle, die figen bleiben, zweifelsohne um nachträglich ihre Rritifen zu liefern; ihre Mienen werden so richterlich breit. —

Bergennes läßt uns nicht lange in 3weifel, er beicht aus :

"Und was beweift das alles gegen die Farbigen?" Lebensbilber VI.

"Bieber noch nichts, das ift mahr, " befchwichtigt ihn D'Ermonvalle, "aber wir find auch noch nicht zu Ende."

"Pah zu Ende!"

"Ja zu Ende, gerade das Ende," bemonstrirt Monteville, der an die Debattirenden zurudpraut; " bas Ende ift's, das —"

"Das das Werk front," lacht Bergennes in der caustisch = cynischen Manier des jungen Franzosenthums. "Wie Schade, daß wir dieses preziose Ende nicht gehört! weiß aber voraus, was es bringen wird; wird zum Beschlusse bringen eine erbauliche Moral — und belohnte Tugend — und bestraftes Laster."

"Bielleicht wird es noch mehr bringen," fällt ihm Monteville mit wichtiger Miene und erhobener Stimme ein, die ihm aber inmitten abschnappt; der Mann hat, scheint es, zu viel Champagner mit einstiefen lassen, "Bielleicht wird es mehr bringen," wiederholt er, "vielleicht wird es bringen, wohin ungeregelte Leidenschaften führen."

"Um das zu erfahren, brauchen wir keine Farbigen," fpottet Bergennes.

Monteville wird roth wie ein Rampfhahn, und hebt beflamirend die Stimme einen Zon hoher, die Diskuffion

droht abermals heftig zu werden , gerade wie das rafche Borfpiel der den Ball einleitenden Polonaife durch die Flügelthüren hereinrauscht.

"En avant Messieurs!" trompetet Laffalle, ber, ben Amtsftab in der Sand, ale Ceremonienmeister fungirt. —

"Borwarts! oder ihr fend für immer um euern fran-

Das zieht endlich, die Franzosen sind mittelst einer Pirouette im Saale.

", Ma foi! done! ah! joli!" lassen sich wechsels weise aus dem Munde der Franzosen hören. Sie sind augenscheinsich überrascht, und wohl mögen sie es. Zweiste, ob sie, ausgenommen um ihr sogenanntes divines Paris berum, im ganzen übrigen Frankreich, auf einer ihrer Campagnes, einen so deliziösen Kranz von Damen zussammenbrächten. Superbe Formen! transzendente Toisletten! um mit Doughby zu reden. Ein Glanz, eine dreisache Reise von Figureden und Figuren, die nicht liebreizender gemalt werden können. Mir haben starken Zuwachs aus der Nachbarschaft erhalten, reise Früchte, reisende, und Blüthen, im buchstäblichen und figurtichen Sinne. Die Aeste und Zweige der Citronen, Orangen und Tatalpas, die durch die Jaloussen hereingebogen sund.

wölben fich über die Coeffuren fo wunderlieblich! Ja in der Runft, einen Ball zu improvisiren, find nun die Creolen Meifter. Dur fie verfteben es in diefen unfern Bereinten Staaten. Wir geben auch Balle, und dreben uns, und muben uns ab, und hupfen felbst, aber es ift ein eingelerntes mechanisches Befen, das weder von Bergen, noch von Kußen geht, wenn ich mich fo ausdruden darf, an die Tretmuble mabnt. Wir find nun einmal nicht fur berlei Beitvertreibe gefchaffen, allenfalls ein Bettrennen. das thut es noch, da konnen wir doch unfere Politif mit= . bringen, und unfere Prafidentenwahl und Senators: mahlen, und Affemblymahlen, und unfere Rangle, und Turnvilles und so weiter; wo diefe nicht mitdurfen, da hapert es; benn sie hangen sich doch an, und laften wie Blei an unfern Rugen, und unfere Damen, vor lauter Sittsamfeit, oder wenn ich es frei beraussagen darf, Pruderie, es ware ichier nothig, man faßte fie mit elfenbeinernen Bangen an. Aber wie gang andere biefe Creolen und Creolinnen! Der Ball! D der Ball! all ihr Dichten. Trachten, alle ihre aimablen Paffionen, und fie haben deren erklecklich viele, aber alle und alle find fie jest in ber einzigen großen Idee, Ball, wie in einem Brennpuntte concentrirt. Buder = und Baumwollenerndte, Reis und Mais, Tabat und Reger, alle find fie vergeffen : der

Ball allein fleht wie ein Leuchtthurm vor ihren tofenden, wogenden , braufenden Sinnen. -

Diese Lust des Genusses! — ihre Sehnen schwellen, man sieht es, ihre Glieder werden rebellisch. Arme, Suften, Füße, alle eilen der Begierde zuwor, zittern. — Wer unsere Creolinnen beim Balle allein kennen lernte, dürfte leicht eine sehr zweideutige, und zu ihrer Ehre sei bemeekt, irrige Meinung saffen. — Es ist ein schönes Ding um einen Creolenball!

Die Paare sind geordnet, die Ungeduld, die liebe Ungeduld, sie läßt sich kaum mehr bezähmen. Die Possonaise schleist ihnen viel zu langsam durch die Säle, sie schwimmen ordentlich. Gine augenblickliche Pause; — leuchtende Blicke, wie die Musik in den rascheren Takt der sanst wogenden Allemande übergeht, sreudiges Entzücken, wie sie endlich in die lang ersehnte stürmische Gallopade umspringt. —

Wie das raufcht, wogt, hupft, fich windet, fortreift, fortgeriffen wird, auf den Sturmesflugeln der Luft und Leibenschaft! -

"Nicht mahr Louise! Das war ein köstlicher Labes trunk!"

- "Gin bloger Tropfen," lacht fie feuchend; Bein blofer Tropfen," wiederholt fie, die Hand auf ben hochflopfenden Bufen legend.
- "Wir durfen Diefer Tropfen nicht zu viele nehmen, theure Louise, du weißt." -
- "Fürchte nicht, ohnedem kommt jest wieder Cotillon. Weißt du, Papa hat, "flustert sie mir geheimnisvoll in die Ohren, " die Ginrichtung getroffen, daß heute bloß Allemanden, Gallopaden, und zur Abkühlung Cotillons getanzt werden. "
- "Gine febr weise Ginrichtung; also zur Abkuhlung Cotillone?"
- "Weil nämlich der Ball bloß drei Stunden dauert," meint sie mit unendlich mysteriöser Miene, und mit der einen Sand sich Rühlung zusächelnd, die andere auf den noch immer wild wallenden Bufen gelegt.
- "Du machft boch ben nachften Cotillon wieber mit ?" begann fie nach einer Beile.
  - "Wenn du es municheft. "
  - "Und die Allemande und Gallopade?"
- "Die lettere nicht fehr gerne, ich halte diefen Sang für nichts weniger als dezent. Die Allemande mag, noch hingeben."

"Nichts weniger als dezent! remonstrirt sie. Was fällt dir ein, George! Diefer Tanz — weißt du, daß ihn die Herzogin von Berry —?"

"und wenn ihn die alte Ducheffe d'Angouleme tanzte, die ein Ausbund von häßlicher Zugend fenn soll, so würde ihn das doch nicht dezent machen."

"Die alte herzogin von Angouleme Gallopade tangen!" lacht Louise, "du bist ein heillofer Spotter, aber wie du nur so sittenrichterlich sehn kannft, und bist doch ein fo guter Tanger," fügt sie wieder troftreich hinzu.

"Das haft du meinen Newvorker Souren gu verbanken, und einer gewiffen Arthurine, jest Miftref Moreland, die mir die lette Politur gab."

"Moreland!" fiel mir von hinten eine Stimme ein; es war die, Meurdons. "Hätte bei einem Haare vergessen, daß Mister Moreland, Capitan und Gigner des Providence-Packetschiffes bei mir war, und Sie vielmals grußen, und Ihnen gratuliren läßt, zu ihrem veranderten Stande. Hatte große Lust zu Ihnen zu kommen, und einige Tage seine Hängmatte, wie er sagte, bei Ihnen aufzuschlagen, aber die Zeit wurde ihm zu kurz."

"Wie, Capitan Moreland bei Ihnen gewesen und mich nicht besucht? Was, hat der alte Gefelle, der feit so vielen Jahren seine Tajute in Bowlinggreen gehütet, wieder einmal das Salzwaffer verfucht? Er-

Meurdon fluftert mit ein Eh und ein Done in bie Obren, und macht bazu ein ominofes fatyrifches Geficht.

"Berftehe; — höre Louise, der alte Cumpan Moreland, von dem ich dir erzählt, und der mich mit seinen fünsmal hunderttausend Dollars bei der siedzehnjährigen Arthurine ausgestochen, ist wieder zur See, scheint seine Honigmonde haben nicht sehr lange gewährt — freilich fünfzig und siedzehn, bleibt ein sp fatales surplus von drei und dreißig, als es nur geben kann."

Doch die Musik schlägt an zum Cotillon — wir muffen uns im Rreise stellen. Louise bort nicht mehr, alle ihre Sinne sind auf den Cotillon gerichtet, und wahrlich! man muß sich zusammennehmen, mit solchen Tänzerinnen, wie unsere Creolinnen, und Louise par Eminence ist."

"Bortrefflich, George," fluftert fie mir wahrend ber zweiten Cour gu - "vortrefflich." Sie ift in einem Meere von Wonne, bas gute Kind.

"Alfo abermals Allemande?"

Louise lächelt. "Ich sagte dir ja, daß Papa —"

Und fort geht es abermals in die Allemande und die unfinnig hupfende Gallopade, eine volle Biertelftunde, fo baf Ginem Soven und Sehen vergeben. Gott fen Dant! endlich einmal Baffenftillftand!

- "Louife! ich bin wirflich mude."
- "Bloß echauffirt, George, bloß ein Bischen echauffirt bas ist vorüber, du nimmft ein wenig Ananaseis ich —"
- "Gott behute, Louife! um feinen Preis. Du die ewige Diatvorleferin, und auf Ananaseis nur gu denten."
  - "Bohl ich ftebe ab, wenn du mir verfprichft —"
  - "Mues, nur fein Ananaseis. "
- "Bohl, du tanzest den nachsten Cotillon und Alles mande und Gallopade. "
  - "D du Bofewichtin!"

Sie aber lacht.

- "Louife, das geht nicht, wir durfen nicht den gangen Abend wie Rletten an einander hangen, fieht fo fpieß= burgerlich aus."
- "Aber wir haben feit unferer Trauung noch keinen Schritt getanzt, George. Wohl, wenn du nicht willft, nehme ich zur Abwechslung für ben Cotillon Papa Bignerolles."
- "Das fehlte noch, du den fechzigjährigen Bignerolles und ich die funfzigjährige Soufton. "
  - "Ah, du lachft George. Berfichere bich, Papa

Bignerolles ift gar nicht fo ubel; man findet, fcheint es, Gefchmad an ihm. "

Und Louife lächelt fo verfchmist.

Bir laffen uns auf einem Sopha nieber, mube und glubend, und ich promenire meine Blicke über die mogen= den, schleifenden und schleichenden allerliebsten Machtae= stalten, die Toiletten einiger find body allbereits ein wenig derangirt, gerknitterte Blumen, rebellische Loden, Die halb erschlafft sich von dem angewiesenen Posten entfernt, werden fichtbar. Und wie ich fo eraminire, fallt mein Blick auf eine Geftalt, die ich bisher nicht bemerkt. Gin Zeint, fo ungemein weiß und gart, wirklich Milch und Blut, um mich eines alten Simile zu bedienen, nufbraune Mugen - ein mahrer Bauber in Diefen Mugen - braune Saare, die Toilette fehr geschmackvoll, einfach und doch reich, eine foftliche Perlenschnur um den tofflicheren Sals geschlungen. Ber mag fie febn? Demoifelle Genievre biegt fich zu ihr herüber. Sie fitt in der Fenfterecke fo einstedlerisch verloren, ein melancholischer Bug, baucht mir, fpielt um den lieblichen Mund."

"Sage mir doch, Louise, wer ist das herrliche Madchen?"

"Wen meinft bu, fragt Louife, deren Auge doch auf der Unbefannten haftet.

"Du haft fie fo eben firirt, fid fist im letten Edfenfter, unter dem Orangen = Baldachin und halb verftectt zwischen den feidenen Borthängen. Jest bringt sie die Loden Genievres in Ordnung."

Louise schaut, fagt nicht Ja und nicht Mein, wird aber immer gespannter.

"Sie hat die haare flach von der Stirne gurudges scheitelt," hebe ith wieder an; " ben Knoten à la grecque geschlungen. Sie soll meine nachste Tangerin seyn."

"Du hast gute Augen, George,"-lacht-Louise, "aber du darfft nicht mit ihr tanzen. 65

"Wer ift fie aber, und warum nicht ?"

Louife firirt fie abermale, tann fallt ihr Blick fuchend, in eine andere Richtung.

"Der herrlichfle Teint, den ich je gefeben," läßt fich hinter und aus einer Fenftervertiefung horen. Es ift Bergennes Stimme.

Louise wirft unwillkurlich das Köpschen empor — ich mußte im Herzen lachen. D Weiber! Weiber! Sie erfreut sich allerdings eines Teints, den Ihr bei uns nicht alle Tage zu schauen bekommt.

"Ich fordere dich auf, die Perlen an ihrem Salfe gu

unterfcheiden, " fahrt Bergennes, der neben D'Ermonvalle feht, ziemlich laut fort.

Louise wirft nochmals bas Ropfchen auf, doch etwas rafcher, rumpft bann bas Maschen und läßt zugleich bie Unterlippen ein wenig, wie schmollend, hangen.

3ch that, als bemerkte ich nichts.

"Belch ein Nacken!" entgegnet eine zweite Stimme, , welch eine Bufte!" es ift D'Ermonvalle, der feinen Enthusiasm laut werden läft.

"La jeune France könnte auch ein Haus oder, besser zu sagen, ein Fenster weiter mit seinen kritischen Expectorationen ziehen. Nicht wahr Louise ?"

Aber in Louisen ift ein flummes Teufelchen eingefahren.

"Sabt Recht Jungens!" fällt Doughby lachend ein, der, en passent seh es bemerkt, gar kein unebener Tänzer im Cotillon ist, selbst die Allemande tanzt er recht brav. Wo er es nur gelernt hat? aber im alten fröhlichen Kentuck lernt sich so etwas. "Habt Recht Jungens," wiederholt er: "ist ein herrliches Fahrzeug, mit dem sich's wohl einschiffen ließe, zur Lebenssahrt — neu und kerngesund, schlank getackelt, herrliche Spiren, sanst schwellende Borbuge, allerliebstes Brust = und Kopfbild, kein Mackel vom Schnabel zum Spiegel."

Louife hebt das Ropfchen gum dritten Mal, wendet

es, wirft dem Schwager einen verweisenden Blid zu, den diefer aber nicht bemerkt.

"Aber wer ift die junge Dame?" frage ich zum zehn= ten Male.

Doughby fahrt fort: "Sie kam gerade, wie ich draußen im Hofe war, mit zwei Ladies, einer alten und einer jungen, angefahren. Bergennes, Ihr folltet euer Glück versuchen, sie hat von eurer Negerphilosophie nichts ge-hört. Bei ihr findet Ihr eine Chance — bei unsern Damen habt Ihr's verhauset."

"Ich verhauset ?" fragt Bergennes betroffen.

"So fage ich Euch, und werdet die Wahrheit bald fühlen. Sage Guch, diese Regerphilanthropie ist ein kinliches Ding — ein sinnliches Ding — denn Sinnlichkeit liegt, zehn gegen eines zu wetten, zum Grunde. Unsere Damen haben so eine Art Instinkt. Wer die Partei der Schwarzen nimmt, versteht Ihr, mit der Junge nimmt, der — doch wollen schweigen, hier ist nicht der Ort dazu."

Und Bergennes schaut Doughby einen Augenblick nachdenklich an — im nachsten Momente fährt er ungebuldig mit der einen Sand durch die Loden, mit der andern fräufelt er bas Stut = und Anebelbärtchen, und so gethan, setzt er sich in Bewegung. Louise hat kaum seinen Schritt gehört., der doch so leise ift, seltsam, daß sie ibn gewahrt; ste schnellt auf und zischt ihm beinahe aufgebracht nach: "Bergennes! Bergennes! Sie werden doch nicht! ohne den Ceremonienmeister!"

"Laffe ihn boch Louise — der arme Junge erhielt bereits ein halbes Dupend Körbe, alles wegen feiner Regermanie, und ich fann nicht absehen, warum der Ceremonienmeister hier vonnöthen wäre."

"Alber es ift Sitte, und was wird Charles? —" ftodt Louise. Sie halt inne, das Charles war ihr herausgeschnappt.

"Charles ?" fragte ich verwundert — "Etwas gand Wanes - was hat-Charles babti gut fagen ? "

"Bas Charles dabei zu sagen hat?" entgegnet Louise ein wenig verlegen — ihr Blid ist gespannt auf die Unz bekannte gerichtet, wieder folgt er ungeduldig Bergennes, der in zierlich graziöser Nonchalance den Saal ein, zwei Mal durchzieht, hier ein Wort spendet, dort aunabel zu seph versucht, allmählich in leichtere Pas verfällt, und endlich wie von Schmetterlingssittichen getragen, an die schöne Einsame heranschwebt.

Louifens Buge werden immer gespannter. Ginen Augenblid haftet ihr Blid an dem feden Coufin , dann

durchfliegt ihr Auge den Saal, und weilt in der mittzlern Fensterecke. — Da ist ja Charles! Ich habe ihn den ganzen Abend nicht gesehen. Wo war er? Tanzte er? Nicht daß ich sah. "Wo war Charles?"

Louise sieht nicht, bort nicht, ift ganz Spannung. — Sie beugt fich vor, ale wollte fie über den ganzen Saal hinüberhorchen, sieht abwechselnd die schone Ginsame, wieder Charles an.

Seltfam! Charles ftebt ftarr wie eine Bilbfaule, fein Auge ftiert Bergennes an. Jest giebt er endlich ein Lebenszeichen von fich, die Oberlippe fraufelt, die Augen rollen, er wird abwechfelnd blaß und wieder roth, fangt an zu gittern. "Was ist auf einmal beinem Bruder zusgestofen?"

"Louise was ift's? so fage boch! Charles fteht wie Bum Sprunge geruftet — Buth spricht fich in allen feinen Bugen aus. Bas hat er bagegen, baf Bergennes fein Beil bei ber Unbekannten versucht?"

"Sieh nur, wie ihm die Augen in den Rreifen rollen, wie et fich vorbeugt, gerade wie unfere hinterwaldler, oder frangofische Fechtfunftler, wenn fie einen Ausfall meditiren. "

Der arme Bergennes, fcbeint es, wird abermals mit einem Rorbe abziehen muffen. Beder Stus = noch

Anebelbärtchen scheinen Gindruck hervor zu bringen — fie fieht und hort so gleichmuthig zu, und er giebt sich Mühe, man merkt es, seine Attitude ist so flehend, die ganze Stellung verrath, daß er hart ansfeht. —

"Sie ichuttelt den Ropf," fluftert mir Louise trium= phirend gu.

"Sie hat refusirt," wiespert fie etwas lauter und mit einer Schadenfreude, die ich bei Louisen gar nicht gesucht hatte.

"Ge ist wirklich so — Bergennes retirit mit verzbissenen Lippen, aber ich sehe noch immer nicht ein, was du eigentlich für ein Interesse an dem Misgeschicke unseres ewig sprudelnden Neveus sinden kannst. Doch sieh, Charles ist wie mit Blut übergossen."

"Das ist wirklich seltsam! Sage mir nur, was eigentlich das Manover oder die Intrigue, denn von letzterer hat es recht vielen Beigeschmack, soll? Erscheint sich für die junge Dame zu interesseren."

" Sehr natürlich!" verfeste Louife.

"Sehr natürlich? Ja, aber was geht diefe Unbekannte Charles an? Er benimmt fich ja mehr als ein eiferfüchtiger Ehemann oder Liebhaber, und vergift ganz, daß Miß Smilie Bar —"

"Ich höre meinen Namen, zwar nur halb ausger fprochen," lacht die schöne Dif, die leibhaftig vor mir ftebt.

Und ich schlage die Augen auf, und schaue sie an, dann Louisen, um deren Mundwinkel ein lächelnd zufriedener Jug spielt — die holde Miß promenirt am Arme des Grasen Bignerolles, braquert beisällig ihr Augenglas — um ihre Jüge ein eigenthümlich indolentes Lächeln spielend, ihr Blick so vertrauensvoll auf de Bignerolles ruhend — seiner wieder so liebevoll auf ihr. Dieser Blick, diese Miene! — Was ist das? Was soll alles dieß bedeuten? Ich schaue sie Beide an und wieder an. Louisens Gesicht scheint sich zum lauten Lachen verziehen zu wollen."

"Mifter Soward!" flotet endlich die Miß - "Sie feben ja fo furchtbar ernft prufend barein."

"Das nicht, Miß Barren, aber einigermaßen verwundert, wir leben in fo selbfamen Zeiten."

"Ja wohl feltfamen, " lacht fie, das Augenglas erbebend, und mit der infoncianteften Miene von der Welt Charles lorgnirend.

Und die Musik beginnt abermals.

"Papa Bignerolles!" lacht Louife — "Ich habe Sie Bebensteitber VI.

ftatt meines faulen George zum Sanze für biefen Cotillon ertoren, vorausgefest daß -- "

"Und mein Saufpathchen erhalt einen Rorb," lacht Bignerolles entgegen.

"Da fiehst du George, so mit einer Dame und einem Pathchen zu sprechen — Papa ist ganz ausgeartet."

"Aber Louife, ich wünschte alles Ernftes, daß du wenigstens diese Bur aussegeft — bu weißt."

und Louise läßt das Mäulchen hängen — wer kann da etwas abschlagen. — "Bohl Louise, dein Bergnügen ift auch das meinige, nur bitte ich dich — "

Und während ich accordire, tritt D'Ermonvalle mit bem ewigen mattre de ceremonies vor Louisen, und sie graziös, kann ihm bloß diese drei Touren versprechen. Und während des Plauderns hat auch der Magnet in der Fenstervertiesung glücklich Charles angezogen. Die Intrigue, scheint es, wird höheren Ortes geleitet, Monsieur le mattre de ceremonies ist d'accord avec le cher Papa. Diese Creolen, sie können wahrhaftiglich micht ohne Intriguen leben, sie sind ihnen so zum Bedürfinst ohne Intriguen leben, sie sind ihnen so zum Bedürfinst geworden, daß sie ihre eigenen Kinder sie abspielen lassen, wenn keine andern Acceure zu haben sind. Wohin wird wur das Ganze wieder hinauszielen? Wollen die beiden Leutchen ein wenig näher beschauen. Sie beginnen

Aufmerkfamkeit zu erregen. Die alten Cavaliere fenden lauernde Blide herüber, besonders der Graf. Siehe da Papa — fein Falkenauge haftet auf den beiden Girrenden, er folgt jeder ihrer Bewegungen — während ein eigenthümlich satyrisch zufriedenes Lächeln fein einigermaßen vertrocknetes Profile belebt.

Charles hat endlich neben der schönen Unbekannten fefte Position gefaßt - aber fo de= und wehmuthig; bas Madden ift aber auch ichon zum Ropfverdreben. Gin Schwanennaden wie frisch gefallener Schnee; babe nicht bald ein fo herrliches Incarnat gefehen - und Zaille, und Rufe, und Sande; - der Junge hat Gefchmad, aber Smilie Warren, und Miftref Soufton! - Dir gefällt Diefes Changiren amifchen Liebesleuten, und mare es felbft nur auf einem Balle, gar nicht. Diefe Bantelmuthiafeit ift auf alle Falle feine gute Borbedeutung für einen gludlichen Cheftand. Muß doch horen, was die beiden Leutchen mit einander für wichtige Affairen zu verhandeln haben. Sie zupft an den Orangen = und Convolvulus: bluthen, ale ob fie Charpie für den armen verwundeten Charles bereit zu halten gedachte, - er - doch endlich giebt er etwas von fich.

"Sie tangen alfo nicht, theure Gleanor?" läßt er fich horen.

"Seit drei Jahren nicht," verfett fie im Flotentone und mit einem Seufzer, der einen Stein erweichen konnte, und dem armen Charles durch Mark und Knochen dringt.

Er entgegnet mit einem Schauber, ber mich wiber Billen lachen macht:

"Furchtbar !"

Wieder eine Paufe. Charles giebt abermals etwas von fich, das rührend klingen muß, denn fie wirft ihm einen schmelzenden Blick zu, und er verdreht die Augen, und schlägt fie dann zagend auf, und richtet fie flebend auf sie, und sie auf ihn, und Beide erröthen.

Das wird intereffant, scheint es. Die Affaire beginnt, so langweilig sie Uneingeweihten, oder einem Quafer, oder einem Yantee scheinen mag, auf einen gewiffen Punkt hinzusteuern. Wollen den Ideen der Beiden eine andene Richtung geben, kann nicht schaden.

tlad mahrend ich mich vorschiebe, willens, die Schone ex abrupto zum Tanze aufzusordern, scheinen sie institutigit meine ungebetene Dazwischenkunft zu errathen, denn sie erheben sich, während Charles wie außer sich stammelt: "Sie machen mich zum glücklichsten Sterbelichen!

"Aber was wird —?" ftedt fie.

Der Zon ihrer Stimme hat etwas fanft Malignes.

Sie ichaut ihn mit einem fein ironischen Lächeln an, bas ihr ungemein gut fteht, bann eilt ihr Blid fluchtig im Saak berum, haftet endlich - ja auf Emilien. Charles wird blag. Sie richtet abermale den forfchend gewordenen Blid auf ihn, der junge Mensch scheint feine Besinmung gang verloren zu haben, fteht wie ein armer Sunder, zitternd tritt er in die Reihen ein, Aller Augen find auf das Paar gerichtet, nur fie find blind, ja wahrhaftig blind, beinahe blode ift ihr erftes Auftreten. Diefe menigstens macht bem creolischen Tangrubm feine große Chre. Doch halt! unfer Urtheil ware beinahe Borurtheil geworden. Die Das der Beiden werben auf einmal fo auversichtlich, fo elastisch, ihre Bewegungen fo grazios. Seht doch, Bunder über Bunder - in den Beiden ift während ber bebn Sefunden eine mabre Metempfpcofe vorgegangen, fo uvplöplich, als fie ber griechische Philofort fich gewiß nicht traumen lieft. Diese Sprache! Mahrhaftig sie ist deutlich genug, jeder Schritt, jede Bewegung redet. Diefer Charles ift ein gang neuer Mensch geworden, so geschmeidig, leidenschaftlich, als ob er die Berführungskunft bei bem atheniensuchen Alcibiades studirt hatte. Und wie sie ihm wieder entgegen fchwellt! anschmiegend, bingebend!

Und mährend die Musik — sie besteht aus dem Pianoforte, zweien aus der Hauptstadt herausgekommenen Biolinen und einem Wioloncello, und ist vortrefflich — die letzen Figuren durchspielt, sind Aller Blicke auf das neue seltsame Tänzerpaar wie gefesselt. Emilie Warren kann ihre Augen kaum abwenden, sie scheint sie zu bewundern, Freude, Theiluahme leuchtet aus ihren Augen. Der Graf tolgt mit wahrem Teosto ihren Bewegungen. Die junge Dame ist wie beschämt über ihren Triumph; denn Triumph ist es mirklich — sie überbietet Louisen und Genievre, und das will etwas sagen. Wie sie nun die zauberischen nusbraunen Augen ausschlägt, und ihr berauschter entzückter Partner sie zur Allemande sanst ersast, übergiest sie eine Flammengluth. Ich glaube, wenn die Beiden in dem Augenblicke stürben, sie hätten glücklich gelebt.

"Papa, was fagen Sie bazu?" fragte ich den gerade an mir vorüberschießenden Schwiegervater, während mein Blid auf Charles beutet.

Der Papa giebt feine Antwort , aber Bufriebenheit, Greude leuchten ihm aus den Augen.

- "Das meinen Sie ?" fragt er zerftreut.
- "Wer ift bie junge Dame ?"
- "Belche ?"
- "Je nun, die mit dem Charles tangt."

"Rennen Sie sie nicht ? Es ift Demoifelle Lacalle." "Bie, Demoifelle Lacalle, die Tochter Monfieur Lacalle's, von dem der Graf Bignerolles — ?"

"Gben diefe, fie war nicht bei Tifche, weil fie mit ihrer Gouvernante-einen Besuch bei einer intimen Freundin in der Nachbarschaft abstattete."

"Alfo die Tochter von demfelben Lacalle, und wie tommt es, daß Charles —?"

"Mehr davon morgen , lieber haward. Jest er-

und der schlane Creole, ware er nicht mein Schwieger: papa, so wurde ich mich das Pradifates Intriguant bedienen, dreht sich aalartig von mir weg, um mich - an Julien anprallen zu laffen.

Du mein Gott, wie die nun wieder aussieht! Ich habe immer einen gewissen Penchant zur EreolinnenIndolenz an ihr bemerkt, aber diefen Jug noch nicht.
Die Unterlippe, die ganze untere Kinnlade hangt doch so verdrießlich, und die Mundwinkel so schwollend herab.
Sie sieht darein, wie eine Dreifigjährige, die eine Resgerin auspeitschen zu laffen darauf und daran ist.

" Soward, haben Sie Doughby nicht gefeben ?"

"Doughby? ja doch. Es ift noch teine halbe Stunde, mag auch etwas mehr fenn."

- "Er ift fort, verschwunden, hat ein Pferd bestiegen, eines von Papa's Pferden, und ift mit zwei herren weggeritten."
- "Troften Sie fich, Julie, ift er weggeritten, fo wird er ben Beg icon wieder gurud finden. Biffen Sie, welche Richtung er eingeschlagen?"
- "Stellen Sie sich vor, ben Ball zu verlaffen!" jammert Julie mit verbiffenem Grimm "mich, alles im Stich zu laffen, um zu feinen betruntenen —"
- "Pfui Julie! nicht fo vorschnell, liebe Schwägerin," ftuftere ich der beleibigten Chehalfte in die Ohren. —
  "Doughby ift weder Teunkenbold, noch liebt er deren Gefellschaft, und Sie sind zu aufgebracht, um gerecht zu feyn, er verdient das nicht um Sie."
- "Ah Sie sind ein Amerikaner und Sie laffen nichts über Doughby kommen."
- "Das bin ich, Julie, Gott fen Dant! aber Sie find übler Laune. Wiffen Sie, wo Doughby bin.ift?"
- "Weiß ich es," schmollt Julie. Er wurde abgeholt von zwei Mannern, beißt es, er hatte bloß so viel Zeit, um Mistreß Richards zu fagen."

Bieder eine fatale Geschichte, der gute Doughby weiß boch nie, wenn Zeit — Doch siehe da, Mistres Richards —

"Miftref Richards!" rebe ich die zur Gallopade einfetretende Madame an : "was hat es mit Mifter Doughby?"

m Richts, gar nichts. Es kamen Mister Trumbull und Capitan Blount, um ihn zur Conferenz nach Alexandria über ein sehr wichtiges unvorgesehenes Greignis abzuholen — das Comitee ist drüben versammelt. Er hatte kaum noch Zeit, mich zu bitten, ihn bei Mistres Doughby, die gerade die Allemande tanzte, zu entschuldigen."

"Das dachte ich. Tröften Sie fich, Schwägerin, Sie feben, Mifter Doughby ift in fo guter Gefellschaft, wie ein reeller Amerikaner nur febn kann, fteilich auf der unzechten Seite, aber wie leben in einem freien Lande, und der alte Sicory geht auf alle Källe bem Balle vor."

"Ah es ift zu arg, lieber Howard," fallt die Maman ein, die fich gleichfalls dem Knäuel beigefellt, und nun das Conclave neuerdings in Gang zu bringen droht.

"Maman! Doughby ift einer der Comiteemanner, er ift Polititer, ift feiner Parthei verpflichtet. Er tonnte nicht anders, mußte — ereifern Sie fich nicht — er mußte fommen. "

Die Maman ift im Begriffe, jum neuen Angriff gegen ben armen Doughby auszuholen, aber bum Glude fpringt die Allemande in die Gallopade um, und aus dem Wirmar der Stimmen erhebt sich die Harmonic der Tone. Gleanor und Charles, die in einem Meere von Seligkeit schwimmen, — schwirren vor ihr vorbei, und Doughby ist glücklich vergessen. Ge ist aber wirklich eine Freude, die Beiden zu sehen, sie zittert, erröthet bis zur Nagelspige! Welches sechzehnjährige Kind wird es nicht bei diesem Hüsten=, Gliederspiele und Gewage! widerstrebend heben sich ansänglich die wunderlieblichen Füßchen, dann werden sie aufschnellender — Charles kennt sich nicht mehr, wie er sie im Arme, in dem wollüstigen Tanze hinhüpfend, umschwingt.

Louise mit Monteville gallopiren an mir vorüber. — , Louise!" flustere ich, gerade wie sie an mir vorüber rauscht, aber Louise hart nicht — endlich muß sie, denn sie ift offenbar erschöpft.

" Louise, das ist die lette, versprich mir es. "

"Die lette, das verspreche ich dir, a lacht sie keuchend. Der Tanz ift vorüber. Louise nähert sich Gleanor, die Beiden umarmen sich, die Maman hat ganz Doughsby's Ausbruch vergessen, und trippelt heran mit einem Shawl, den sie so sorgfältig um die Schultern des lieblichen Kindes breitet — die übrigen Damen laffen sich ditto die ihrigen reichen. Es ist ein allgemeines Einschwien.

"Bie fo, Papa, der Ball alfo zu Ende?"
"Die Glode hat awölf gefchlagen."

"Aber warum nicht noch eine Tour Papa, lieber Papa?" bettelt Louise. "Sieh mur, Gleanor hat bloß eine einzige Gallopade und eine armselige Allemande, und einen langweiligen Cotillon durchgemacht, und wir nicht mehr als drei—"

"Fünf, liebes Kind," zählt ihr der Papa arithmetisch auf den Fingern nach — "fünf, du hast dich verzählt, und fünf Cotillons, Allemanden und Gallopaden sind sür drei Stunden mehr als genug. Auf den morgenden Tag solgt auch eine Nacht, und du weißt, daß ich es nicht leiden kann, wenn der Ball satiguant wird. Ist ein großer Fehler, Mister Howard, wenn junge Damen — nichts Horribleres, als schwißende junge Damen mit blassen oder ausgedunsenen rothen Gesichtern, schlass herabhängenden Locken, zerknitterten Blumen."

Die Borte bes alten Practicus sind halb an mich, halb an Louisen gerichtet. Er wispert und noch ju: "unfere Damen gehen ab — muß nachsehen," und huscht dann weg. Louise ist gleichfalls im Begriffe nachzu= hupfen.

"Salt Louise! und vergeffe den Shawl nicht, die Nacht: luft ift fubl. "

"Die Damen geben."

"Doch nicht auf die Zimmer, — fo warte doch Louife, ich begleite bich."

mBir gehen zu Maman, und nehmen noch bei Raman einige Erfrischungen. Ich muß zu den Damen, du bleibst hier bei den Herren. "

"Aber Louise! so sage mir doch — man ist wie verzathen und verkauft — was soll es mit Charles? Was giebt es mit Emilien?"

"Ah Charles und Emilie und Doughby — ftelle bir nur vor, George, Doughby —! die Maman hat fich abfcheulich geargert."

"Wir reden jest nicht von Doughby - Doughby that, was in feiner Lage auch ich gethan hatte."

"Aber die Maman argert fich gewaltig," lacht Louife, mir ein Ruffanden zuwerfend, und in der Thure des Appartements ber Maman verschwindend.

"Das ift jum ärgern," rief ich ärgerlich aus - mich von ber Thure wendend, wohin, wußte ich felbft nicht recht.

Aus dem Speifefaale schallt lautes Gelächter herüber, vom Negerdorfe her läßt sich ähnlicher Jubel vernehmen. Die Schwarzen halten gleichfalls eine Art Ball, ging aber heute nicht so ganz con amore; — die Schönen

zogen es vor, an den Jalousien zu hangen, und die Bewegungen ihrer Herrschaften zu schauen, um sie bei nächster
Gelegenheit in ähnlicher Bollfommenheit produziren zu können. Mir ist der Ropf so voll, dieses Bersteckensspielen ärgert mich. Sind nun en famille, wie es heißt, und Intriguen, die dem Hose eines Duodezsürsten Stoff zu achttägigem Divertissement geben könnten. Was will nur dieser alte Graf, der sich wie ein alter halbvermoderter Cottonbaum von der frischen Meinranke umsangen läßt? Wird doch nicht? — Das Ganze ist abgekartet, so viel ist klar. Selbst Mistres Houstons essigsaures Gesicht hat sich so friedsam ruhig geglättet. — Bin nur begierig, was aus dem seinen Gewebe sür ein Gespinnst zum Vorschein kommen wird.

Im Saale läßt sich jest die Stimme des Grafen deutlicher vernehmen. Der alte Cavalier will mir nicht aus dem Ropfe — Neid ist es nicht, denn ich tauschte nicht für zehn Emilien. Sie ist ein wahrer Eisberg, dieses Mädchen, kalkulirend wie die Yankeeinnen alle — die, hören sie von einem Grafen oder Marquis, der Dol-lars hat — ja ich glaube, das wird der Punkt seyn.

"Siehe da, Mifter Howard! Samletistrend?" lacht Sauterouge. — "Wollen Gie nicht in den Saal? Die

Gefellschaft ift die aufgewecktefte, die ich feit langer Zeit gefehen." —

"Ich höre es," versetzte ich mismuthig, von dem alten Baron in den Saal hinein gezogen, in dem ein wahres Junggesellenleben an der Tagesordnung ist. Ein halbes Dutzend Sosa's und Ottomane, aus den beiden Sälen zusammengeschleppt, sind um den Tisch gereiht; auf diesem eine gewaltige Bowl mit Champagner = und Annanaspunsch, Kannen und Tassen mit chasse cassé; Mier Augen auf den Grasen gerichtet, der auf einem Fauteuil wie ein Triumphator thronend ein Lächeln hoher Justeidenheit um die dünnen Lippen, einen Augendlick die versammelten Taselfreunde übersieht, und dann grasvitätisch aus dem Punschglase nippend, frägt:

"Alfo Sie wollen fich nochmals ennuviren mit unfern Abentheuern, Mefficure?"

"Sie ergahlen fo angenehm, Graf," meinen die po-

"Ohne Komplimente, Messieurs! Sie sind so gutig, Antheil zu nehmen, und es ware unartig, Ihrem Bunfche nicht nach Rraften zu entsprechen, nur bedaure ich, wenn Ihre Erwartungen nicht ganz befriedigt werden follten; da wir aber denn doch noch einige Gaste erwarten, und Messieurs Doughby und Richards abgegangen sind — "

"Bie, auch Richards, Monfieur de Bignerolles? Davon wußte ich fein Bort, ich glaubte bloß mein Schwager allein."

"Ab Monsteur Doughby, " fällt ber Graf lachend ein, "ging, um und einen neuen Prasidenten nach seinem Geschmade zu schenken, und gelegentlich sich selbst den Weg zum pouvoir zu bahnen."

"Und Sie glauben -? " fragen Dlehrere.

"Ich glaube nicht bloß, ich bin vollfommen überzeugt, daß dieser junge, zwar noch nicht ganz geglättete, aber gediegenes Gold enthaltende, Charafter, ehe viele Jahre vergehen, eine bedeutende Rolle spielen wird. Er ist ganz der Mann für unsere heutige Demokratie, und gläcklich wir, wenn die Gewalt in keine schlimmern Hände fällt. Ich habe nicht bald so vieles Aplomb, wie bei diesem jungen Manne gesunden — er ist ganz das Holz, aus dem man bei Ihnen ihre Staatssekretäre und Veässdenten schnist."

Die Wahrheit ju gefteben, fo kommen mir oft ahnliche Gedanken. Blode ift der gute Doughby nicht, und wenn Rectheit, und eine allzeitfertige Junge, und Takt —

"Aber warum, herr von Bignerolles, ift Richards gegangen?"

"Gin fehr angenehmer Befuch aus bem Norden, für ben Freund Menou bereits Empfangevorkehrungen trifft. Bir werden bas Beitere in wenigen Stunden horen."

Der gute Cavalier icheint mehr zu wiffen, als der Sohn des Saufes. Gin wenig verdrieft mich diefe Geheimnifthuerei — ich kann meinen Merger nicht gang verbeifen — wer könnte es auch.

- "Das ift doch feltfam, ein Besuch nach Mitternacht, von bem —"
- "Bon dem," fällt der Graf lächelnd ein, "de Bignerolles weiß, und Mister de Howard im Dunkeln ist — Richt wahr?"
- ", Neugierde ift mein Fehler nicht, Monfieut de Big= nerolles," fprach ich abbrechend.

Meine Lippen frauseln sich unwillfürlich, der Graf sieht mich einen Augenblick sorschend an, dann wendet er sich zur Gesellschaft mit einer Miene so insouciant vormehm; — v—t sehen diese Franzosen! sie halten bessere Leute, als sie sind, geradezu für Narren.

- "Aber wo blieben wir?" fragt er nach einer Paufe wohlgefällig.
  - "Bei Ihrem Baldmahle."
- "Ah richtig bei unferm Baldmahle. Laffalle erinnerst du dich noch diefer Nachtscene? des prachtvoll in

alle Farben des Regenbogens spielenden Bollmondes, wie er sein grünes Zauberlicht über die Millionen Palmettoes ausgoß, hier eine Cypresse in mildstrahlende Berzklärung aufdämmern ließ, dort eine zweite, dritte in ein phantastisches clair obscur warf — die ganze Landschaft vor unsern trunkenen Bliden verschwimmend, im Südwest der rosaroth aufgehellte Himmel, gegen Nordwest das apselgrüne Firmament — Alles so matt verschmelzend, so zauberisch verklärt; und wir gruppirt à l'Indienne, auf unsern Schenkeln um das Feuer hockend, auf den Knieen Cottonbaumblätter — auf diesen Stücke von Hirsche braten, die einem Nimmersatt genügen konnten, und so schonell verschwanden, daß selbst unsere Spinserwäldler ob unseres gräßlichen Appetites staunten und starrten."

Der Graf halt inne, nach einer Beile fahrt er fort :

## VII.

## Das blutige Blockhaus.

"Das hinterwälbler = Leben gewinnt fehr bald einen eigenthümlichen Reiz, wenn man jung, mit einer ungesichwächten Constitution ein empfängliches Gemuth für die Urnatur verbindet. Und welches Gemuth wurde nicht empfänglich für, und hingerissen durch diese Urnatur, die im Gegensate zu der verkünstelten Natur der alten Welt uns bei jedem Schritte so außerordentliche Contraste vor die Augen ruckt. Dem Neuling ist zu Muthe, als ob er

bisher in einem Rafig eingefchloffen, ploplich aus biefem beengenden Buftande befreit, in unendlichen Raumen um: berichwirrte. Gin gewiller leichter Schander, eine Befangenheit, Mengftlichkeit begleiten biefe vaguen Empfin-Die Unendlichkeit ergreift ibn, die anschei= nende Regellofigfeit verwirrt ihn, und Gelbftvertrauen tehet erft gurudt, wenn er feine Rrafte verfucht, Befahren übermunden, fich feiner Berrichaft vergewiffert bat. Die Springfraft, die ber Beift bann erlangt, ift wirklich ein Phanomen. Es entfteht ein eigenthumliches gleichsam tropendes Bewußtsein inwohnender Rraft, eine der Sauptnuancen in dem intereffanten Sinterwaldler-Charafter. Und in der That, die mannigfaltigen Gefahren und Entbehrungen, die taglichen, flundlichen saltos mortales vom Erstiden im Sumpfe jum Ertrinten im Babou, von einem Alligator verfchlungen gu werden gum Caguar : oder Barengefechte , muffen nothwendig , indem fie Beift und Rorper gleich alerte erhalten, wieder jene Gleichgültigfeit gegen fogenannte Accidens hervorbeingen, bie dem Befen diefer fonderbaren Menfchen, ihrer Sprache, ihrem ganzen Sepn, etwas Gigenthumliches verleihen. Originell, häufig poetisch, und obwohl rauh, fehr felten gemein, ift biefe ihre Sprache voll von biefen Sprungen, giebt fich in ihr eine Unbefummertheit, eine

Monchalance kund, die Einem jest die Haare gen Berg fteigen, im nachften Augenblick lachen, und gleich darauf eine eben so apathische Contenance anlegen läßt, wie diese Nondefeript Wefen felbit.

"Die Stunde, die wir mit dem alten Nathan und feinen Gefährten bei unferm toftlichen Datomable verbrachten, aab und alle diefe Senfationen in Fulle. Oft lachten wir fo berginnig, daß und Thranen in die Augen traten, denn die Unfichten der guten Leute über unfere europäischen Buftande waren mitunter fo barock, fo originell, fo verfehrt, und wieder fo pofitiv mit fo fuhnen Bugen eutworfen, daß fie uns umvillfürlich an Teniers Berfuchung des heiligen Untoine erinnerten. Undere wieder, und befonders wenn fie ihr Land und deffen innere Buftande betrafen, maren wieder mit einer Scharfe des Berftandes, einer Rlarbeit entwickelt, die unfern erften Stagtemannern Chre gemacht haben wurden. Best mertten wir , daß wir wirklich in einer neuen Welt, unter neuen Menfchen uns befanden, deren Cultur, obwohl die Glemente europaifch, durch und durch amerifanische Formen ober vielmehr Natur angenommen hatten, himmelweit verfchieden von der der Creolen und unferer importirten Landsleute,

die mir in dem Augenblide, wenn ich es frei gestehen foll, wie zweimal aufgewärmtes Ragout vorkamen. "

"Doch waren wieder unfere neuen Befannten nichts weniger als harmlofer Natur, wie wir in und felbst verz geffenden Momenten zu wähnen und versucht fühlten; denn mährend sie abwechselnd die Unterhaltung führten, wußte der Alte mit einer Feinheit, einem Zakt, die einem Polizei-Commissar zum Präsidium verholfen haben müßten, alle unsere Schickfale, Plane und Audsichten herauszuloden, und uns unsern Charakter auf eine Weise ausssprechen zu lassen, wie es nur Amerikanern wieder möglich ist. — Wohl fagt man von diesem Lande, daß es keiner Polizei bedürfe — jeder Eingeborne ist Polizeimann. Geist aber dies ein ganz begreislich republikanischer Zug."

"Wir hatten fo gegenseitig, wie gesagt, unsere Meinungen, und was und betrifft, auch Plane und Audsichten
ausgetauscht, ohne zu bemerken, daß der Alte einfplbig
und endlich ganz ftill geworden war. Er hatte feine Riffe zur Hand genommen, an deren Steine er ftärker
und ftärker hammerte, wie ich später ersuhr, bei hinterwäldlern ein untrugliches Merkmahl erwachenden Mißtrauens."

"Die Undern flufterten und murmelten fich, in die

Ohren, und zogen die Schenkel mehr von uns zurud. Diese Bewegungen fielen uns endlich auf — wie schwies gen gleichfalls. — Eine Paufe von mehreren Minuten war eingetreten."

"Alfo ihr habt eine Schenfung erhalten? fragte ber Alte endlich."

"Ja, lieber Mifter Rathan."

"Und die Bollmacht, euch in irgend einem Theile Louissana's ein Stilit Landes auszuwählen?"

"Eigentlich würden wir es vorziehen am Seche, bach wenn ich es aufrichtig gestehen foll, fo ---

"Go würdet ihr nicht viel darum geben, fiel ber Afte, flärker an den Stein hammernd, ein, just den Strich zu wählen, der euch am besten gelegen fcheint."

"Borausgefest, wenn er nicht bereits vergeben ift, fchaltete ich ein."

"Wie verfteht ihr das? — Habe die Notion, ihr meint von den spanischen Behörden vergeben?"

"Der auch dem vormaligen und eigentlich rechtnäs sigen Besiter diefes Landes, der französischen Krone, fügte ich hinzu; benn diese beiden sind, so viel ich weiß, ble einzigen, die das Schenkungseecht völkerrechtlich ausüben können und konnten."

" "Det Mann fchuttelte unwillig den Ropf."

"Alfo wenn irgend ein König in der glien Welt es fich beifallen läßt, einen feiner Lakapen mit einer schmubisgen Glagge herüber zu senden, und diese aufzupflanzen an irgend einem vermoderten Baumwallenbaumkumpfe, glaubt ihr alles Emilies, daß dieser Schnickschuad das Recht verkribe, ein paarmal himdertraufend Quadratmeilen als fein Besigthum anzusprechen, und dasselbe zu verschenken, zu vertheilen, wie es ihm oder seinen Trabanten beliebt. "

"Wenn der König aber feine Regierung durch einen Alt, den ihr Schnickschnack neunt, wirklich Besit von dem Lande ergriffen, das heißt, zugleich Städte, Niehens Laffungen und Forts angelegt, dann sollte ich meinen, Ja, versetzte ich bestimmt."

"Die veränderte arrogante Sprache des hintermäldlers gefiel uns nicht," bewerkt der Graf, "und wie glaubten unferm Rechte als Franzosen, so wie der Ehre unserer und der spanischen Nation zu vergeben, wenn wir selbst hier, diese Anmagungen nicht zurudwiesen."

"Der Alte schaute mit seinem durchdringenoften Blide wechselsweise mich, und dam Laffalle an,"

"Das bezweifelt Riemand, erwiederte er um vieles gemäßigter, daß Städte und Forts das Recht des Ber fices verleiben. — Mirmand wird euch gere Recht auf Reworkeans und auf die beiden Strom-Ufer, hineuf bis Baton Ronge und Point Coupé streitig machen, aber werbet ihr auch behaupten, daß euer König das Recht habe, über kandereien zu schalten, worauf weder er noch einer der Seinigen je ihren Juß geset?"

"Wenn fie innerhalb der Grenzen feiner Forte und Riederlaffungen find, Ja, wenn nicht, Rein."

"Ihr fend kurt, fprach der Alte, der fich mathrend des Wortwechfels erhoben, und finfter den Schaft feiner Rifte zu Boben fließ; "fehr kurz — und kurz und gut könnt ihr euch eben fo wohl unfer Land als Schenkung anweisen laffen. — Habe aber die Rotion, es ift oin anderes, fich anweisen laffen und ehrliche Leute von ihrem Lande vertreiben wollen, und sie werklich forttreiben.

"Was fällt euch auf einmal ein, After! Wem fam es bei, euer Land als Schenfung fich anweisen zu laffen ?"

"Seph ein Frangofe, Mann, habt eine geläufige Junge, und fo hatte fie der Baron, ber fich Boftropp nannte, laft es euch aber vergeben, in feine Sufftapfen gu treten."

" "Was hat Baron Boftropp gethan?"

"Was er gethan hat? Will euch fagen, was er gethan hat. Lief fich auch eine Schenfung vom Gouvernement ertheilen, die circa funfzehntaufend Acter betrug, und fich bis an den Artanfas erfrectte. Satte aber nicht genng an feinen ganbereien , die boch bie fconften find, die es geben tann. Bar ba ein Acadier an feiner Grange, bief Nean. Bobl, der Acabier hatte mit faurem Soweife fich eine Pflanzung angelegt, und mit feinem Beibe und gebn Rindern bewirthichaftet, und gut bewirthichaftet. Ram eines Tages diefer v-te Baron, fieht die Pflanzung, und fofort fest er feine Mafdyinen in Remorteans in Bewegung, und der grine Jean muß weg, muß abermals in die Wildnig, feine Pflanzung bem Baron abtreten bet, weiß ber Simmel was für eine geniale Baronsidee mit biefer Pflanzung ausführen will. 3wei Jahre barauf hatte der Abentheurer ausgewirthschaftet, mußte bei Racht und Mebel aus bem Lande, aber bie Wffangung blieb doch dem armen Jean entriffen. - Jest liegen Gebaude in Schutt und Trummern, und Opoffems und Baren haufen darauf. - Bare ich Jean gewefen, ich hatte dem Baron ftatt der Pflanzung eine Rugel ab: geliefert. "

"Und indem der Mann fo fprach, hob er die Rifle

"Was den Baron betrifft, fo tann ich weder, noch will ich feine Bertheidigung übernehmen, fprach ich, ohne mich durch die Bewegung we machen zu laffen. Ift ber

Fall, wie ihr fagt, so hat er leichtstunig, gewissenles gehandelt."

"Ich hielt inne, denn der Alte war im Geben begriffen, wandte fich jedoch, und horchte mit zurückgewersfenem Kopfe. Wie gesagt, und verdroß die Anmaßung des hinterwäldlers um so mehr, als wir Louisiana immer noch als eine französische Colonie, und unser rechtwäßiges Gigenthum betrachteten."

"Der Alte war finnend geftanden, mabrend feine Sonne Dirfchziemer und Ruden fammt ihren Aerten auf die Schultern warfen, und Miene machten, ihm bu folgen:"

, Wir standen ftill. "

"Bollt ihr nicht mit uns? fragte der Alte,"

"Wir wiffen nicht, ob es euch auch angenehm —"

"Botte find keine Pfeile, Mann. Ge giebt in jedem Bolle gute und auch schlechte. Kommt, denn hier wurdet ihr nicht zum Besten fahren."

"Und wir folgten. "

"Der Weg, oder beffer du fagen die Richtung, die wir einschlugen, benn von einem Wege oder Pfade war feine Spur vorhanden — lag über eine Prairie, bann ging es durch einen Wald, durauf tamen wir burch ein Dicticht, das ben Fragmenten unserer Garderobe wollends ben Rest gab, und hierauf über sogenanntes Wellenland

oder tollende Anhöhen, von welchen letteren herab wir den Prairiebrand heutlich sehen konnten. Das Knistern des Rohres, das Krachen der Meste und Jusammensschmettern der Bäume schlug uns bei seder Wendung, die wir gegen den Lustzug thaten, in die Ohren; allein wir waren setzt bereits so ziemlich daran gewöhnt."

"Wir mechten fo einige Meilen durch Did und Dunn zurudgelegt haben, als der Boden weich und die Unzeigen eines nahenden Sumpfes bemertbar murden. Wir brangen fo weit vor, als ber Boden uns trug, und hielten endlich am Rande des Sumpfes. James und Joe warfen, ohne ein Wort zu fagen, ihre Laften vom Ruden, nahmen die Merte gur Sand, und begannen in eine der nachft= ftebenden Copreffen einzuhauen. Laffalle und ich ftanden schweigend, ber Dinge, die da kommen follten, harrend, und die außerordentliche Leichtigkeit, mit der die Binterweldler die Baume fallten , bewundernd. Es war mehr Spiel als Arbeit, die Merte flogen fo leicht, wie unfere Raviere, auf die Baumftamme nieder, fo regel = , tatt= magig, - es erinnerte une an die Sarmonie der Drefchflegel in den Dorfern am Rhein, die wir im damaligen Corps Conbe's durchzogen. Ghe fünf Minuten vorüber, frachte ber vier bis funf Rug im Diameter haltende Stamm Bufammen, und fant einwarts in ben Sumpf. Go wie

bie Cypresse gefallen, sprangen die beiden jungen Solzschläger auf den Stamm, schritten auf diesem vorwarts,
und hieben die Aeste bis zur außersten Krone ab, so daß
der Baum zwar in dem Sumpf, aber doch mehr auf der
Oberstäche zu liegen kam. Hierauf begannen sie einen
zweiten zu fällen, einen dritten und vierten — in Zeit
von einer halben Stunde hatten die vier Hinterwäldler
in aller Stille eine Arbeit gethan, die vier Franzosen
zum mindesten einen Tag gekoftet haben würde. "

"Wir hatten, wie gesagt, verwundert zugeschaut, und fragten nun, was eigentlich das Ganze zu bedeuten habe?"

"Merdet es bald feben, verfette der Alte, der auf feine Rifle gestütt, dufter in den Sumpf hinein starrte, aus feinen Nachtgedanken jedoch erwachte, so wie die Stimme James sich horen ließ: Sind fertig."

"Jest kommt, Frenchers, fprach der Alte."

"Aber weghalb über ben Sumpf, und warum die viele Arbeit? fragten wir."

"Weil diefer der nachfte Weg ift, und eure Knochen muder werden durften, wenn fie den Sumpf umgehen follten. Biele Arbeit, brummte er weiter, mit einem verachtlichen Blicke auf den Cypreffenstamm. Wenn ihr das viele Arbeit nennt, dann habt ihr noch wenig gearbeitet, und hattet in euerm Lande bleiben sollen, wo es, hör' ich, Narren zu Millionen giebt, die für andere arheiten. Habe die Notion, ihr sevd einer der Aristokraten, die lieber andere Leute für sich schaffen lassen, und es vorziehen, sich ind sertige Nest hinein zu sehen. Wollen euch aber zeigen, daß es bei uns nicht geht, sich ins fertige Nest hinein zu sehen, — sind keine Jeans, wir, bei Jingo nicht — sind nicht die Leute, die sich von einem Baron, und käme er mit hundert und fünfzig angezogen, aus ihrem Eigenthum treiben lassen."

"Den Alten verfolgte offenbar die Idee, daß wir, zweite Bostrops, gekommen, sein Land zuerst in Augensschein zu nehmen, und ihn dann mit den Seinigen zu vertreiben. So viel schien uns klar, und obwohl geneigt, ihm sein Hirngespinnst zu verscheuchen, hatte das arrozgante barsche Wesen, das er auf einmal angenommen, das Abentheuer, der Nachtmarsch, die Gefahren, die wie bestanden hatten, uns auch bereits etwas von hinterwäldlerischem Trope verliehen, nicht zu erwähnen mehrere Jüge Whisky und das kräftige Mahl, so wir zu uns genommen."

"Bollen alfo feben, fprachen wir nach einer hinterwäldlerifchen Paufe und mit einer Infouciance, die einem vierzigjährigen Bufchmanne wohl angeftanden mare."

"Und feften Trittes folgten wir dem Alten, der vor

uns auf dem Stamme einherfchritt. Rachdem wir an der Krone des Stammes, deren Zweige, wie gesagt, nicht alle abgehauen waren, um das Ginfinken zu verhüten, angekommen, setzen wir über die quer gelegten Aeste auf den zweiten Stamm, von diesen auf den dritten, und sosotat auf den vierten. Ghe wir das Ende dieses erreicht, befanden wir uns wieder auf sestem Boden. Der Alte bedeutete uns in bisheriger Ordnung, das heißt im sogenannten Indian file \*), zu solgen, und wir tappten, Giner dem Andern nach, beiläusig eine halbe Meile sort, durch bichtes Gestripp."

"Endlich hielt Nathan, und feine Rifle auf den Boben fegend, wandte er fich zu uns, und fixirte uns mit wahren Gulenaugen."

"Sagt wo find wir? fragte ich, ben Schaft meiner Doppelftinte gleichfalls auf die Erde fallen laffend und fo feine Stellung nachahmend."

"Der Mann schaute mich an, und sein Gesicht verzog sich in ein eigenthümliches Lächeln: In Louisiana sicherlich, zwischen dem Redriver, dem Golph von Mexico und dem Misissiphi, innerhalb der Grenzen, die sich euer König

<sup>\*)</sup> Gin Bug einen Mann hoch.

gefest, und boch an einem Orte, wo fein Arm zu furz befunden worden, so lange Arme Könige auch haben follen."

"Der Lon, in welchem er diefes sprach, hatte einen so schneibend höhnischen Nachklang, daß mein Blid unwillskurlich auf den Sprecher fiel, um aus feinen Zügen herm aus zu bringen, was er eigentlich mit uns im Schitbe führe."

"Sie waren apathifch, wie immer; — meinen Arm ergreifend führte er mich einige Schritte feitwarts, und deutete auf eine dunkle Maffe, die mit einem Growalle Achnlichkeit hatte."

"Bielleicht eines der indianifchen Graber? fprach ich im hingeworfenen Tone."

"Gi, das ift ein Fact, habt es errathen, ein Grabmahl ift es, obwohl nicht der Rothhäute, sondern das eines Mannes, kein besserer suhr je den endlosen Strom herab. Könnt aber auch mit den Rothhäuten Recht haben, habe die Notion, es war einst, was sie einen Indian Mound nennen. Wollt ihr nicht näher treten?"

"Wir traten naher, und faben Pallifaden, und hinter biefen ein Baltendach, bas vielleicht gebn Fuß über jene hervorragte."

"Bas fagt ihr jest ?"

"Das Ganze scheint mir weniger zur Bohnung als zur Bertheibigung eingerichtet."

"Oben finden wir Rienfpane, fprach ber Alte. Jest wartet, bis die Leiter tommt, dann werdet ihr bas Beitere feben."

"Gine Leiter wurde nun herabgelaffen, auf der wir den steilen Erdauswurf hinauf famen; einer der jungen Manner öffnete eine in den Pallisaden angebrachte Pfoftensthure, und wir traten in den innern Raum des sonders baren Bauwertes."

"Ge war aus ziemlich starten unbehauenen Eppreffenftämmen aufgeführt, die in einander gefügt wohl Bierunds zwanzigpfundern widerftehen konnten. Das Ganze bildete ein Biered mit einem niedrigen, gleichfalls aus Baumftämmen aufgeführten Dache. Ge mochte vierzig Fuß in der Länge, und eben so viele in der Breite haben, im Innern war nichts zu sehen, als ein Kamin von ungebrannten Backfteinen, und als wir naher schauten, eine hölzerne Zafel, die in einer Gee des Blochauses aufgerichtet war."

"Tretet nicht auf diesen Sugel, fprach der Mann solenn; es ift heiliger Grund."

" Beiliger Grund ? fragten wir. "

"Beiliger Grund, Mann. Liegt unter diefer Tafel

begraben einer, ein fo braver Dintermalbler, ale je ben Miffisppi berabichwamm."

"Alfo diefes ein Grabmahl, fprachen wir nicht wenig erschüttert."

"Gin Grabmahl, Mann — fein Grabmahl — fein Blodhaus, das er gebaut, das er vertheidigt, in dem er fiel, das fein Blut benehte, das er ein blutiges getauft, kaum als es fertig war. "

"Sollt mehr von diefem blutigen Blodhaufe hören, hören, wie feche amerikanische Rifles es mit fünf und achtzig spanischen und französischen Musteten aufnahmen."

" Wir fcuttelten ungläubig die Ropfe."

"Er nahm uns Beide am Arme, und führte uns aus dem Gebaude durch die Stodade; auf einem Borfprunge von etwa feche Quadratfuß angefommen, hielt er."

"Es mit fünf und achtzig französischen und spanischen Musteten aufnahmen, wiederholte er mit fester Stimme. Es war Afa mit dreien seiner Brüder, seinem Schwager und Cousin, und ihren Weibern. Ift wie ein Mann, wie ein achter hinterwäldler, wie ein braver Amerikaner gefallen, hat aber zuvor fünf und dreißig Spaniern das Lebenslicht ausgeblasen. Dort — er deutete bei diesen Worten auf einen Kranz von Cottonbaumen, in deren Lebensbilder VI.

manbbeleuchteten Aronen fich wirflich die Geifter der Gefallenen umber zu treiben schienen; bort unter diefen Cattonbaumen, unter beren Schaften fie gefochten, find fie gefallen und begraben."

"Die Stille der Racht, der Silberschein des Geftirnes, der die in die Pratrie binaus öffnende Baldesbucht in seinen werklärenden Strahlen gleichsam badets, die dustern Wälder zu beiden Seiten des Blockpauses in tiese Schatten gehüllt, und mur an den Randern von dem Wollmonde ausgehellt; alle diese Umstände, verbunden mit dem seierlich gewordenen Benehmen des Alten, wirkten allmählig auf unsere Lebensgeisten. Wir standen ohne ein Wort zu erwiedenn."

"Ja, wiederhalte er, auf feine Rifle gelehnt — hier fielen füuf und dreißig Spanier gegen einen Amerikaner."

"Und diefer Ameritaner bieß?"

"Was fragt Ihr, wie er hief? Was fragt Ihr nach Namen, als waret Ihr Pferdedieben auf den Ferfen? Fragt überhaupt nicht so viel. Schaut mit euern Augen, bart mit euern Ohren, aber haltet eure Junge im Jaume, denn die Baume haben Ohren so gut wie die Wande in eurem Lande."

"Bergebung, wir hatten teine Belubigung im Sinne, befanftigte ich ben Alten."

" Beleidigung im Sinne, verfeste ber Alte bohn: lachelnd. Calculire, daß ihr die nicht im Sinne babt calculire, calculire. Bollte auch den feben, ber den alten Rathan zu beleibigen ober zu beeintrachtigen , ober was immer in den Weg ju legen, fich geluften follte. Burbe ihm das Belufte bald vertreiben, der alte Rathan, fo lange er feine Rifle und feinen Dolch innerhalb Armed: lange bet. - Ift ein Fact; - fo wie ich fage, fo ift's. Der Mann, der das Blockhaus da gebaut, und schant es euch recht an, benn es ift mur wenig verandeut, bis auf das Dach, das eigentlich die Urfache feines Todes war - liegt jest in feinen eigenen vier Pfahlen, und war eine Bierde ber Sintermalbler. Saben aber bie Spanier feinen End thener bezahlen muffen, und ift ihnen die Luft vergangen, fich an Mias Dieberlaffung ju magen. Eb werden Afa Rolins nicht fo leicht vergeffen!"

"Afa Rolins, fiel ich ein; mie daucht, ich habe von diesem Manne gehört."

"Noch die Lehre, fuhr er fort, ohne auf meine Worte zu achten, die er ihnen gegeben."

"Alfe ihr habt gehört von Alfa, und was habt ihr gehört? wandte er fich auf einmal finster an mich."

"Ich hatte mich wabeend der furgen Paufe befonnen, benn Beide hatten wir inmer mehr ju gewahren ange-

fangen, daß das Temperament unfers neuen Bekannten ein heiklich fisliches war."

"Könnte es euch nicht wohl genau fagen, verfeste ich ablenkend. Grinnere mich nur, den Namen des Man=
nes gehört zu haben, haben aber so vieles gehört und anhören muffen, daß wir die Halfte aller diefer Geschich=
ten wieder vergeffen — "

"Berstehe, versetzte der Alte — habe die Notion — wollt nicht recht mit der Sprache heraus, und mag vielleicht eben so gut, auf alle Fälle klüger senn. Sag' euch, wenn ihr von hier in den Cottonwald hineinseht, so sieht es euch schwarz vom Nande herüber aus; steigt ihr aber herab, und geht die sechszig Schritte hinüber, wird es euch dort hell, und hier schwarz vor den Angen. Ist ein Fact — kommt auf den Gesichtspunkt an, von dem ihr ein Ding anschaut."

"und nach diefer Abschweifung hielt der Mann aber = male inne, schaute une prufend an, und fuhr dann ge= machlich fort:"

"Will euch fagen, was ihr gehört habt. Sabe die Motion — ihr habt gehört, daß der Mann, deffen Todeshüget ihr gesehen, in euere Niederlassung eingebrochen und da Pferde gestohlen. Sabt ihr nicht? und daß er ein blutdürftiger Rebelle gewesen?" "So etwas, die Wahrheit zu gestehen, obwohl ich mich nicht deutlich entsinne."

"Und ich fage euch, fuhr ber Alte heftig beraus — möge ich erschoffen febn, wenn es nicht die v-tefte Lüge ift. Hat nicht mehr Pferde gestohlen, Afa, als ich, ber ich Reglähter \*) bin, und beauftragt von meinen Mitburgern, Ordnung zu handhaben, und was den Rebellen betrifft, fo war er ein Amerikaner, und der ift nie Rebelle, denn er ist frei geboren. "

"Reglahter ? fragte ich, den freigebornen Ameritaner, der mie Rebelle febn fonnte, überhorend. "

"Reglähter, wiederholte der Mann-mit selbsigeschligem Nachdeucke. Wist wahrscheinlich nicht, was das sagen will — ist ein Amt, das wir in den Hinterwätdern geschaffen, wo wir das Gesetz selbst in die Hand nehmen, und es nicht von bezahlten Richtern und Lawyern um so und so viel per Dollar vermessen lassen. Werdet später mehr davon erfahren, aber zuvor sollt ihr von Asa und seinem Blockhause hören, das er da getauft das blutige, und welches da geworden ist das blutige."

<sup>\*)</sup> Regulator. Das Rahere über biefe eigene Art. hinterwaldler=Obrigkeiten weiter unten.

"Bare es nicht beffer, dief auf einen andern Beits punkt zu verschieben?"

"Auf einen andern Zeitpunkt zu verschieben I wiedersholte der Alte. Merkt euch bas, Narren verschieben, Gescheidte handeln, für Alles ift eine Zeit; und jest ift die Zeit von Alfa zu reden, denn ihr betretet seine Niesderlaffung und sollt hören, ehe ihr sehet — morgen ift nicht mehr Zeit dazu."

"Des Mannes Sprache begann fehr unbequem zu werben, seine finstre Gemüthsart brach inmitten seiner breiten Beitschweisigkeit wie unbeilschwangere Blite durch, und obwohl wir es noch immer nicht bereuten, und den einigermaßen gefährlichen Schroffheiten dieser hinterwäldeler Charaftere anvertraut zu haben, so wollte uns doch allmählig bedünken, daß weniger Entgegenkommen unserer Seits gar nicht überflüssig gewesen wäre. Ohne jedoch weiteres Misvergnügen bliden zu lassen, nahmen wir unsere Position in einer Beise, die unsere Billfährigskeit, die Geschichte Afas anzuhören, zu erkennen geben sollte."

"herr von Bignerolles!" bemertt Meurdon gagnend, "Sie haben das Befen und die Natur unferer hinterwalbler fo trefflich aufgefaßt. " "Ihre Schilderungen find fo lebendig, " laut ein Bweiter, ben Rauch feiner Savannah : Cigarre von sich blafend.

"Muffen es wohl feyn," erwiederte der Graf lacend und an feinem Glafe nippend. "Benn man unter ben Rlauen diefer feltfamen Menfchen ift, forgen fie dafür, baf ihre Eindrude nicht balb verwifchen."

Bin wirklich begierig auf die Geschichte dieses Lacalle, obwohl die Abschweifung unfete Geduld ein wenig in Anspruch nehmen zu wollen scheint. Er schildert jedoch so interessant, und für einen Franzosen so getreu, ift babei so verseffen auf seine Hinterwäldler — taum daß er sich Zeit zum Anseuchten nimmt.

## VIII.

## Squatter = Leben \*).

Dach einer minutenlangen Paufe fahrt er fort:

"Sabt ibr nie ben Miffisippi=Sprung gemacht? fragte und auf einmal ber Alte. "

<sup>\*)</sup> Squatter von squatt, auf Indianerweise nieder= boden; werden jene hinterwaldler genannt, die, ohne fich um den Besittitel du tummern, sich auf irgend einem Stude Landes niederlaffen, eine Blodhutte bauen, und

- "Bas verfteht ihr unter dem Miffiffppi = Sprunge ? verfesten wir. "
- "So ein taufend Meilen von der Mündung des Obio berab bis jum Redriver, oder ein acht = bis neunhundert."
  - " Dein , aber die Fahrt von Neworleans hinauf."
- "Das ist nichts, meinte Nathan; der Strom ist da nicht den zehnten Theil so gefährlich, wie oberhalb Natchez; ist auch zu tief, um Sandbante, Snates, Sawhers \*), und wie die T-l alle heißen, euch bei jedem Wurf unter die Beine zu bringen. Aber versteht ihr, oberhalb Natchez, ehe der Atchasalapa und Lasourche, und Plaquemine und Bahou Sarah, und zwanzig andere Bayous den Missispii abgezapst, und er sich so ein fünf und zwanzig Meilen während der Fluthzeit zu beiden

das Land beurharen. Salb Jäger, halb Landbebauer, können sie als Mittelsglieder zwischen den eigentlichen Jägern und Hinterwäldlern betrachtet werden. Biele bleiben ihr ganzes Leben hindurch Squatters, Andere siedeln sich regelmäßig an, und kehren so in den Schoof der bürgerlichen Gesellschaft zurud.

<sup>\*)</sup> snakes savyers Planters — die befannten Fahrlichkeiten, die in Geftalt von in den Flufichlamm eingefentten Saumftammen die Reife auf bem Miffisppi felbft noch heut zu Tage fo gefahrvoll machen. S. Note oben.

Seiten ausbreitet, und ihr keinen Fuß breit Land seht, und bloß Bäume, und nur wo diese nicht zu schauen, calculirt, daß der eigentliche Strom laufe — wenn ihr so auf einem Flachboote der Wochen vier oder sechs auf diesem schmukigsten subsesten allmächtigsten aller Gewässer sahrt, und jede Stunde euch Sawpers, Planters, Snakes, Wooden : Ilands und wie die Satanasse alle heißen, zwischen die Beine rennen, und ihr an ihnen vorbeischießt, wie ein Trotter, der zwanzig Anoten in einer Stunde geht, an einem Meilensteine, und jeder dieser v—ten Meilensteine euch ein hundert Fuß tief in dem allmächtigen Wasserstundel zu begtaben droht; — dann, mag ich erschossen sehn wenn ihr nicht froh sehd, einmal in ein ruhiges Fahrwasser, sage den Arkansas oder Redriver, einzulausen."

"Sie sehen" — unterbricht sich der Graf — "unfer Sinterwäldler wird weitschweisig, denn er kommt auf seinen Mississpia zu sprechen, ein für ihn unerschöpfliches. Thema, so wie es wirklich unerschöpflich ift. Das beste, was wir thun können, ist, ihn geduldig anzuhören, in der tröstlichen Erwartung, daß der Faden seines Gespinnstes, wie er seine Schilderung zu nennen beliebt, doch endlich ablausen wird."

"Bravo Bigneroffes! Borzuglich gut!" rufen Creolen und Frangofen.

Der Graf winkt Stille : "Meffieure! laffen Sie ben Alten um Gotteswillen reben, sonft endigen wir nicht bis morgen Mittag."

"Bergeft, fuhr biefer fort, über bem allmächtigen Miffisppi Granzen und Forte, und fchier euch felbft, und bankt eurem Gott, wenn er euch endlich in ruhiges Fahrewaffer bringt."

"Bohl, tamen endlich in ruhiges Fahrwaffer, wollten anfangs in den Artanfas, trieb uns aber ab, und mußten noch Gott danten, daß wir ein Paar hundert Meilen weiter abwarts zur Mündung des Redriver gelangten."

"War hohe Zelt, der Mifffippi war euch so voll, abet begann doch bereits ein Weniges zu finken, und waren in unserer Arche an der Mündung des Redriver ange-kommen, und war diese Arche so baufällig und ledig geworden, zog Wasser wie ein Schlauch, und war kein trockner Fleck in der ganzen Arche, und standen wir Männer und die Weiber bis an die Kniee im Wasser, und schrieen die Kinder und ein Paar Ferkel, die wir mithatten, war ein jämmerliches Leben, zum Gottzerbarmen.

"Bohl! war, wie gefagt, hohe Beit; uns um feftes

Land umzusehen, war aber meilenweit tein sestes Land au feben, und in unserm Boote durften wir uns nicht mehr in die Mitte des Stromes wagen, hätte es zerriffen, habe ich die Notion. — So hielten wir uns deshalb bicht oberhalb der Mündung des Redrivers in den Missisppi. Hatten sich da ein Paar hundert Baumftämme zusammengethürmt und geschichtet — da hielten wir. "

"Sielten alfo an, obwohl es ein unficherer Safen war; benn die Baumftamme, fo allmachtig lang und did fie auch waren, fo schautelten fie boch so widerwartig, wie alte Weiber in ihren Kangaroofeffeln."

"War aber keine andere Hulfe, und schrie Afa — holla Rathan! Das ift der Plat, habe ich die Notion, die Fluth finkt, und wollen uns da erquicken, und das Fallen des Stromes abwarten, und uns trocknen, denn sonst verfault uns Alles am Leibe und in den Kiften. Und seyd hurtig mit den Kiften und Truben und Notions, sie muffen heraus, je eber desto besser."

"So schrie Afa, und ihr hattet nur feben follen. Auf Meilen herum alles Waffer, und wir Kiften und Truben und Notions auf die schautelnde Infelbant hinauswerfend, denn es waren im Waffer durch die Strömung zusammen geworfene und gefluthete und geschichtete Stamme, auf die wir zugetrieben. Und wie wir auf einen Stamm

traten, rollte er mit uns weg, und ein zweiter trieb es nicht beffer, und war unter die taufend Stamme eine wahre Confusion gefommen."

"Und war Afa zuerst ausgesprungen, und über die Stämme bin. Auf einmal schreit er: holla, gut Glud Nathan! Sage euch, gut Glud, find nicht allein plet, haben auch andere Gaste bier. Bringt die Rotions und Riften an's Land, die Weiber werden trocknen, wir wollen auf die Naad."

"Afa, fage ich, du träumft, willft auf die Jagd — boch nicht die Alligatoren=Jagd ?"

"Keine Alligatoren, Nathan, ruft Afa herüber, — Squatters, so gute, als bu je auf dem Ohio sabst. Squatters, die besten Squatters, die bu je gesehen."

"Und wie wir das hören, springen wir, um die Squatters zu sehen, und saben fle, und fingen ihrer wohl an die funshundert in weniger als einer Stunde, denn waren so gahm die armen Thiere, liefen sich wie junge Ragen fangen. Waren aber Gichhörnchen \*) die Squat-

<sup>\*)</sup> Der Reisende sieht diese Thierchen zur Beit der Buch = und Bodornuffe oft zu Sunderttaufenden den Ohio durchschwimmen und am jenfeitigen Ufer so erschöpft anslangen, daß sie von den Anwohnern zu Taufenden ohne alle Mihe eingefangen und getödtet werden.

tere, die fich vor den Fluthen auf die Baumftamme ge-

"Und waren so fehr abgemagert, daß es eine ziemliche Anzahl brauchte, um ein Mittagsmahl für zehn hungrige Magen zu liefern, und Kinder dazu, aber war doch eine wahre Gottesgabe, obwohl wir viele Mühe hatten, unfern Deerd da aufzuschlagen. "

"Mar überhaupt unfer Safen auf biefer v-ten Bolkinfel einer, um den wir, ware nur ein Quadraticub trodenen Landes zu haben gewesen, feinen Fiedelbogen gegeben batten. Ronnten nicht liegen, nicht fteben, nicht figen, bon wegen des ewigen Berumbinmelns ber Stamme in der Bucht. Rletterten wir auf einen obenan liegenden Burfchen binauf, fo war zwei gegen eines zu wetten, daß fein Untermann nachaab, und wir mit ibm ins Baffer tollerten. Das Gesaufen durften wir nun gwar nicht befürchten, denn es gab Alligatoren um uns berum, denen wir es an den Augen anfahen, daß fie uns nicht bis auf den Grund tommen laffen wurden. Satten fo mit Acht haben, daß wir nicht ins Waffer plumpten, und Abzieben ber Squatters, und Rochen, und unfere Beiber balten. bag fie nicht über dem Rochen in das Baffer plumpten, und Abwehren der Alligatoren, die wie Raten um uns herum lagen und fchoffen, volle Bande gu thun, hielten aber boch ein Stunden vier aus. a

"Silft nichts, fchrie endlich Afa giftig, muffen von biefer v—ten holzinfel weg, irgendwo bin, wo unfere Schubseblen auf festem Lande steben, und ware der Fleck nicht größer, als ein Schubsarremead. Muffen fort, sonst erwachen wir morgen im Magen irgend eines Alligators, find gar zu hungrig, die schäbigen Reele."

"Das war nun ein Fact, und ließ fich nichts begegen timvenden, aber wie mit unferm leden, balb geborftenen Flachboote, bas jur Salfte voll Baffer mar, in ben Strom einfahren ? Wir hatten eben fo wohl in ben Mond einfahren mogen; batte bas Rlachboot wie ein Spinngewebe zerriffen. Ala wußte jedoch Rath, hatte einen fcmalen Kanal mitten durch die Holzinsel entdeckt, und dobin fleuerten wir nun unfern Rurs, freilich hatten wir mit unfern Stangen erft ein funfzig Stamme auf die Seite au fchaffen, und zu arbeiten arger als Reger, auch tros diefer hundischen Arbeit nicht viel ausgerichtet, faum eine balbe Meile gurudaelegt, als die Sonne unterging und eine flockfinftere Dacht bereinbrach ; aber eines hatten wir gewonnen, maren im Redriver, ber im Bergleich mit dem Miffinppi ein gang liebes Bafferlein ift, obwohl es ber I-i trinfen maa."

"Jundeten unfere Laterne an, die wir an einer Stange aufhiften, und ruderten und schwinten uns noch ein fünf Meilen hinauf, bis wir endlich Land mit unfern Bider= haten fühlen und greifen tannten."

"Und als wir diefes fühlten und griffen, sprangen wir aus dem Boote heraus, warfen Notions und Riften und Truben nach, unfere Männer sammelten dürres Holz zum Feuer, um die Musquittos, Mügatoren, Wölfe, Bären und derlei Gezücht in gehöriger Distanz zu halten; Afa riß mit dem Widerhaken eine Last Tillandsea von den Bäumen, und in einer halben Stunde schliefen wir alle wie Natten – schliefen euch — in meinem Leben hatte ich noch nicht so gut geschlafen."

"Und den folgenden Tag trodneten unfere Beiber ihre Wafche und Notions, und wir schöpften das Boot aus, und zogen es an das Land, und kalfaterten es wieder zufammen, so gut es ging, und als wir fertig mit Allem — nahm uns drei Tage — gingen wir wieder auf das Waffer."

"Und fuhren ben Redriver hinauf, bis wo rechts ber Blackriver einmundet, und da angekommen, fuhren wir noch eine Strecke aufwärts, und dann in ein Bavou ein, und in füdlicher Richtung hinab, das Bavou war ziem-lich lang, und wir ziemlich mude und auch hungrig, denn

unfere Mehleksser ließen die Boben schauen, und unfere Schinken waren gar, und ein Paar Dugend Madarels mit noch einem Kübel Wälfchtorn das Einzige, das wir aufgestappelt; hatten aber noch ein sieben Gallon Magentroft, und der erhielt und Herzen und Nieren warm.

"Magentroft, was ift bas für ein Gericht? feagte Laffalle. "

"Ei Magentroft, westlichen Magentroft mögt ihr ihn wohl nennen, besonders wenn er achter Monongahela ift, versette der Alte, den ich nicht weiter zu unterbrechen wagte, aus Furcht, diese ewige Schilderung wurde sonst nie ein Ende erreichen."

"Bohl, fuhr er fort, fanden endlich einen Fled, wo wir landen tonnten, war fester Boden, obwohl noch balb Copressensumpf. Baren aber an diese gewöhnt, und für hinterwäldler ift ein derlei Copressensumpf gar tein übles Ding. habt immer ein weiches Bett, trefft immer auf Tillandsea, das euch die Matragen erspart."

"Bohl, schafften alfo unfere Notions und Alles an's Land, und stoppelten uns etwas weiter vom Sumpfe eine Laubhütte zusammen, in die wir unfere Beiber einquartirten; Tillandsea, wie gesagt, gab es in Fülle — es Lebensbilber VI.

war die zweite Nacht, feit acht Wochen, daß wir, und unfere Frauen, ruhig schliefen. "

"Den folgenden Zag machten wir und zeitig auf die Beine. Baren givet Dinge, Die uns machtig am Bergen lagen. Das erfte war, Proviant für unfere gehn Mauler zu ichaffen; bas zweite, ein Stud Land gu finden, auf dem fich ein bonetter Squatter rubig hinfegen fonnte, ohne Furcht, von den Alligatoren gum Imbig mitgenommen, ober vom Sheriff ein Saus weiter gewiesen au werden. Maren mude des herumaiebens mit Beibern und Rindern, faben auch, daß dabei nichts beraustommt. Gin rollender Stein, fagt der alte Benjamin Franklin, fest fein Moos an ; wußten das, faben auch, daß es bobe Beit war - maren im August - unfere Schinfen, Mehl, Madarels auf der Reige - mußten fchauen, frischen Proviant einzulegen. Nahmen also unsere Merte und Riffen, und theilten uns in zwei Partheien ab; die eine führte Mfa, die andere ich, und gingen, er in westlicher Richtung, ich in fudlicher. 3wei der Manner blieben bei den Beibern; denn wir trafen fchier mehr Spuren von Panthern, ale in unferm Birginien von Gaulen und Rindern. "

"War, wie gefagt, in fudlicher Richtung vorgebrungen. — Wenn ich euch fage, vorgebrungen, fo mußt ihr darunter keine Luftreise verstehen, wie ihr sie mit uns gemacht, sondern ein wahrhaftes faktisches Buscheindringen, durch Cypressensümpse, in denen es mehr Snapping Turtsles gab, als hier Musquittos; und Honeylocusts und Bohnenbäume, und Schlingpstanzen mit Dornen ohne Maß und Ziel, die ench ohne Messer und Art in Feben zerriffen, wo sich euch bei jedem Scheitte ein Dubend Congo = und Mocassinschlangen statt der Schusteimen um die Knöchel gelegt hätten.

"Bohl, Mann, fahr ber Alte foet; brangen so tiefer und tiefer ein — schoffen auch zwei Baren, die wir ausweideten, und Righteous, mein Schwager, einer der Brüder Asa's, schoß auch einen Balschhahn, den wir sogleich rupften und sanberten, und spiesten und brateten. Hatten ein Paar Habe voll Balschforn in der Jagdtasche, und eine Calabasse Magentrost, der uns treffisch zum Imbis schmeckte. Und nachdem wir uns so an Leib und Seele erquickt, vergruben wir einen Theil unjerer Barenbeute, die besten Stücke mit dem Fette lud
Righteous auf die Schultern, und ging zuruck zu den
Weibern, ich aber drang weiter in die Wildniss ein."

"Satte einen Compag mit, und wollte mir absolut bas Land befeben, und wo möglich einen Fled ausfindig

machen, auf dem fich ein honetter Squatter niederhocken, und feine Rolle Birginia-Rautabat bauen tonnte. "

"Und wie ich fo vordringe, war am vierten Zage, tam ich auf ein Upland, oder wie wir es nennen, eine Rolling = Prairie \*), von der ich rings herum einen Ue= berblict hatte, bas Berg hupfte mir vor Freude."

"War euch ein herrlicher Strich Landes, tüchtigen Landes, wie die Immergrun-Eichen im hintergrunde mir bewiesen, und die Honeplocusts und Catalpas. Saht vor euch die Prairie, die wohl ein zehn Meilen vom westelichen Abhange gegen Norden hinauflies — rechter Hand einen Cottonbaumwald — und im Nücken wieder Wald. War dieser letztere Wald derfelbe, den ihr vor den Augen habt. Alles war hier beisammen für hundert der schönsten Pflanzungen, die sich denken ließen; Tabat " Baume wollen ", selbst Juckerland — herrliches Wasser! — Das Derz hüpste mir vor Freude, mögt mir's glauben."

"Sprang euch doch schier wie ein Kind von zehn Jahren auf diefer Anhöhe herum, calculirend in meinen Gedanken, wo sich wohl am besten unsere Saufer hin-

<sup>\*)</sup> Sochland — wellenartige Naturwiefe. Sie find häufig im Weften bee Miffisppi.

fenen ließen, und calculirte so den ganzen Tag in der Gegend herum, sah mir Alles an, und kam in meinem Calculiren auch auf diesen Erdauswurf oder Wall oder Indian Mound, der just eine halbe Meile weit weg liegt. Sehe mir diesen Erdwürfel an, und ruminire, wozu er wohl dienen könnte, und was die Leute für eine Notion hatten, als sie ihn so zusägten, und wie ich so calculire, fällt mir ein, daß die Rothhäute wohl da eine ihrer Berschanzungen gehabt haben könnten, denn der Wald war auf sechzig Schritte herum ausgehauen, und daß wir ihn gleichfalls dazu gebrauchen könnten, wenn die Noth es geböte. "

"Und fehe mir die Gegend weiter an, und tomme zu dem Sumpf, und calculire, daß der Sumpf, so arg ich fonst Sumpse im Magen habe, ein glorioser Sumpf sev, und die Ereolen und Frenchers das Wasser nicht lieben, und wie ich so calculire, tommt mir ein tüchtiger Sirsch-bock in die Quere, der in Zeit von zehn Sekunden kein Sirschbock mehr war."

"Sielt bas für ein gutes Beichen, daß mir der Sirfch= bod gerade fo in den Burf tam, und hatte diefen Sag meine Mahlzeit ehrlich verdient, und machte mich über den Sirfch her, und zog ihm die Saut über den Ruden, und zerlegte ihn, und bratete mir ein Stud, das mir für ein Paar Tage dauern follte, und bann legte ich mich nieber. "

"Und fehrte den folgenden Tag zurud, nachdem ich ben Rest des hirsches in Reisig gewidelt und aufgehängt hatte, so daß die Turken Buzzards ihm nichts anhaben konnten, und schof auf dem Herwege noch einen Bären, von dem ich den besten Theil mitnahm, das Uebrige verzuub, und kam nach sechs Tagen glüdlich am Bayou an."

"Und sagte zu Afa: Afa, hab' es - hab' es gefunden, was wir suchen, habe die Notion, in den ganzen alten Staaten giebt es kein so prächtiges Stück Land, als ich die in vier Lagen zeigen kann."

"Sabe auch gefeben, fagt Afa, will mir aber nicht recht gefallen, was ich gefeben, fagt er. Rieferwald mit leichtem Sandboden, und Prairies mit schwarzen Letten, auch Palmettoes, aber tein Holz darauf, um eine Wallsch- tornfrippe zu bauen."

"Sabe gefunden, was wir brauchen, Mann, fag' ich ; Alles gefunden, was wir brauchen, und mehr als wir brauchen, und unfere Rindeskinder dazu."

"Aber ift das Land auch frei? haft du auch gefchaut & Reine Ginfchnitte in den Baumen, tein Artichlag?"

"Rein Ginschnitt, fein Artichlag gu feben, fo weit

dich beine Fuge tragen — ein Indianer-Mound, um den berum Gestrupp, ift alles. Muß, habe ich die Rotion, seit fechzig Jahren tein zweibeiniges Menschenkind den Fuß dabin gesett haben."

"Aber die Creolen? fagt Afa. Weißt du auch, ob nicht die Greolen, — vielleicht ift es von einem Creolen geeignetes Waldland?"

"Ift ein Sumpf da, und den haben die Ereolen nicht überschritten. Romm Afa, follft feben, weißt, bin nicht blind in solchen Fällen; ein Sumpf, ein gottlos prachtiger Sumpf, über den fich tein Creole wagt."

"Und fagt Afa: weiß es, daß du einen Ballnußbottom von Kaftanienland zu unterscheiden verstehst, und mögen eben so wohl unsere Hütte ein Jaus weiter aufschlagen. Bären und Sirsche gabe es zwar hier genug, haben bereits ein sieben Bären grichossen, und ein halbes Dugend hirsche, und unsere Weiber wohl ein hundert Pfunde und darüber Bärenfett ausgesocht. Schau sie an, sehen aus wie Matrosen beim Thranaustochen in der Südse."

"Und gingen nun ju den Beibern, und fahen euch fo aus, wie Afa fagte, und fagt' ihnen, was ich gefeben, und wie wir und auf bem Lande niederlaffen muften. Und die Weiber deliberirten nach ihrer Weife, und wir auch,

und beschloffen wir, den folgenden Sag icon den Ansang zur Uebersiedelung zu machen. "

"Und zogen Afa und Righteous und zwei von ben vier Weibern mit mir in den Bufch ab, und luden auf, was unfere Ruden tragen konnten, und kamen nach acht Tagen glücklich auf dem gelobten Lande an. War aber ein Jug, habe die Notion, die Ifraeliten in den vierzig Jahren ihres Wüftenlebens haben nicht so viel ausgesstanden und gearbeitet, wie wir in den acht Tagen."

"Aber als Afa endlich das Land sah, und herabsichaute von der ersten rollenden Anhöhe, und dann sich wandte in die Prairie, und schaute den herrlichen Baumsschlag, da jubelte er euch doch — war sonst kein gerade zum Jubeln aufgelegter Mann, der Afa; aber jubelte und schrie: Nathan, das vergelte die Gott! Du bist ein wahres Sonntagskind! Hier wollen wir leben und sterben, habe in meinem Leben kein so transcendentes Land gez seben. "

"Und nahmen wir fonach unfere funf Sinne gufammen, fuhr der Alte fort, und calculirten, wo fich wohl unfere Saufer am besten hinseben ließen, und begannen Baume zu fällen, und Anstalten zu machen, ein Blockshaus zu bauen, ich aber ging zurud, um die Uebrigen nachzubringen."

"Bohl Mann! brauchten ju diefer Uebersiedelung volle drei Bochen, und nahm drei Bochen mehr, ehe wir und in unserm Blodhause ruhig niederlegen konnten, ohne befürchten ju muffen, daß eine Seerde Bilfe oder eine Brut Panther und ihre Besuche abstatteten. Aber nach diefen sechs Wochen waren wir fir und fertig."

"War aber kein Scherz, versichere euch bei Jingo! Mußten Bruden und Flöße bauen, um unsere Notions und Riften und Weiber über die Bayous und Sümpfe du bringen, und Wege öffnen durch Didicht, Wälder und Schlingpflanzen, kamen aber mit der Hulfe unserer Aerte zulest doch, wo wir hin wollten."

"Der Alte hielt inne," bemerkt ber Graf — "die Erinnerung an die feche Bochen schien ihn angegriffen zu haben, dem Schnauben nach zu schließen, das sich aus seiner Riefenbruft emporwalzte. Nach einer Weile fuhr er fort:"

"Jest waren wir alfo unter Dach und Fach, givar nur in einem Saufe, aber zu zwei andern waren die Baume auch bereits gefällt, und das Aufbloden war uns blofes Kinderspiel — hatten sie in einer Woche beide aufgehift, Dacher von Clapboards darüber. Freilich hatten unfere Saufer weder Thuren noch Fenster; vor die viereedigen Deffnungen, in die sie mit der Zeit hineinkommen

follten, wurden einstweilen Bollbeden gehangen, aber reichere Leute, als wir, mußten fich oft fnapper behelfen."

"Waren mittlerweile tief in den Oftober hinein gerrathen. Bunderschöne Zeit in diesem unserm Lande eben der Oftober und November — mit seinem indianischen Sommer, aber dauert doch nicht ewig, der indianischen Sommer — und handelte es sich darum, für zehn Mäuler den Winter hindurch etwas zum Zubeißen zu erlangen. Waren, wie gesagt, in der zweiten Histe des Oftobers, an eine Ernte war nicht mehr zu denken, wenn wir auch Saatsorn gehabt hätten — Niederlassung keine, auf hundert Meilen rings umber, und wenn auch eine gewesen ware, so mangelte uns der Silberstoff. Was läßt sich thun, Nathan? fragt mich Afa."

"Holla Afa, fagt Rachel, meine Schwester — jedgst was sich ba thun läßt, wenn die Baren herum laufen, wie die Schafe im Kentucky Territory \*), und mehr hiefchbode zu sehen find, als bei uns im Kentucky Territory Oppossums — pfui schäme dich!"

"Alber Rachel, fagt Afa - du weißt, der Boden

<sup>\*)</sup> Der heutige Staat Rentudy war damals noch nicht in die Reihe ber Staaten aufgenommen.

beiner beiben Mehlfäffer ift ichen feit Wochen so anschaulich, und wir konnen boch nicht immer Siriche und Baren effen?"

"Aber es giebt Leute, die euch für einen hirsch gern ein und auch zwei Faffer Mehl verhandeln; und für ein Dutend Töpfe mit Barenfett ein Paar Barrels Wallch- Forn. Weift du das nicht, und nicht wo diese Leute zu finden?"

"Und du haft Recht, Rachel, sag' ich, und wir ziehen auf die Jagd, Asa, sage ich, und schießen noch ein halbes Dupend Baren, und ein Paar Dupend Hirsche; denn Baren und Hirsche giebt es allmächtig viel, mehr als im ganzen alten Birginien und im Terzeitorn Kentucky, sag' ich."

"Und gingen auf die Jagb, schoffen den ersten Zag zwei Baren, drei hirsche, und weideten sie aus, und trugen sie heim, und unsere Weiber kochten und brateten das Barensett aus, und trockneten Schinken, und wir schossen weiter, bis wir ein volles Dutend Baren und ein Paar Dutend hirsche erlegt hatten, und als wir so weit gekommen, hielten wir ein, denn die Gabe Gottes muß gekonnt weeden."

"Und wahrend unfere Beiber fochten und brateten, und hirfdiemer und Saute und Schinfen trodneten, machten wir uns mit unfern Aerten hinüber auf's Bayon, und zogen unfere alte Arche an's Land, und falfaterten fie wafferdicht, und als wir fertig, beluden wir sie mit den hirfchkeulen, Schinken, Barenfett und den hauten, und nahmen Abschied von den Weibern; nur Righteous blieb zurud, wir fünf aber machten uns auf den Weg."

"Und fuhren das Bapou hinauf in den Redriver ein, den Missisppi, der wieder vernünftig geworden war, hinab, und war, habe ich die Notion, hohe Zeit für uns, denn auch das Mhistysaß begann hohl zu klingen, und war die letten Wochen unsere Razion per Mann kaum mehr als ein Gill gewesen, und wo der Magentrost fehlt, da regen sich die Hände nicht gern."

"Und bangte uns recht fehr, wieder einmal einen erquidlichen Schluck dieses Magentrostes zu nehmen, und ruderten also frisch darauf los in den Mississppi ein, und hielten nirgends an, bis wir an die Levee von Newsorleans kamen, wo sie uns nach unsern Papieren fragten. Sagten aber, wir kamen vom Ohio, und zwar aus dem Territory Kentucky, was auch wahr war, denn wir kamen daher, und wären wohl gar nicht gekommen, wenn der Sheriff uns nicht ein Haus weiter gewiesen, was uns giftig verdrossen, und weßhalb wir auf den Mississppi gegangen, und nach Louissan herabgekommen — was wir

aber, wie ihr leicht ermeffen konnt, wohlweislich für uns behielten."

"Und in Neworleans wußte Afa jum Glud Bescheid, und schob ein Paar Dugend Barentagen dem
glattöpfigen hafenausseher in's Haus, und dieser drückte
ein Auge zu, und wir verkauften an dreihundert
Pfunde Barensett, das Pfund zu einem halben Dollar,
und die Hieschziemer und Rücken und die Felle so gut,
als wir sie andringen konnten, und schier an dreihundert
Dollars in der Tasche, zogen wir gegen Baton Rouge
hinauf. Unser Boot verhandelten wir für zwei Dollars,"
fügt der Graf lachend hinzu.

"Und riefen," fahrt er mit demfelben ironischen Anstlange fort, "in Baton Rouge ein Flachboot an, das mit Mehl, Whisty und Notions den Miffisppi herab kam, und diefes fagt uns, daß ein Kielboot nachtame, mit dem wir einen Bargain \*) machen konnten."

"Und tam das Rielboot richtig hinterdrein, und erhandelten uns ein Dugend Balfchforn=, und ein halbes Dugend Mehl = und Bhisky = Faffer — init allerhand andern Notions; und fauften das Kielboot,

<sup>\*)</sup> Handel (vortheilhafter).

das feine fibrige Ladung auf das Plachboot überind, in den Bargain. Und waren Landsleute, denen wir fagten, fie follten die Unfrigen am Saltriver \*) grüßen, und sprangen in das Rielboot, gerade als die spanischen Douanenbeamten herbeikamen, und ehe sie ihre Worte an Mann gebracht, waren wir in der Mitte des Stromes, und dem Gefindel aus den Augen."—

"Satten aber höllische Arbeit, das Rielboot ben Strom hinauf, und in den Redriver hinein zu bringen. Sage euch, höllische Arbeit, kamen aber endlich doch hinein, und gingen hinauf, bis wo der Blackriver fein laugenfarbiges Wasser in den kaffeebraunen Redriver eingießt, und fuhren in das Bayou ein, und Asa und James und Bill nahmen die erste Ladung, und machten sich auf den Weg, und Jonas und ich blieben als Wache zurudt."

"Und hatten volle vierzehn Tage zu thmn, bis wir die Barrels und die Rotions und Alles an Ort und Stelle gebracht hatten. Das Kielboot schleppten wir and Land, kehrten es um, bedeckten es mit Reifig, um es für kunftige Falle wieder zu haben."

"Sie wundern fich," wendet fich der Graf an uns,

<sup>\*)</sup> Gin Fluß im Staate Rentudo.

"wie ich auf diese tagtäglichen, unintereffanten Details einer beginnenden Sinterwaldler = Niederlaffung folche Bichtigfeit lege, aber ich muß Sie verfichern , daß uns des Alten wie aus dem Blocke berausgehanene Lebens= ffigge mittlerweile febr intereffant, und gwar in mehr als einer Sinficht intereffant geworden war. Bir befanden uns in einer ähnlichen Lage, zwar nicht fo unbemittelt, aber dafür maren wir weit bulftofer, ale biefe Buich= manner. Die Aufschluffe des Alten über fein Leben und Treiben dager, und die Art und Beife, wie er feine Anfiedelung begonnen, hatten für uns nicht bloß den Reig der Reuheit, es war wahrend diefer feiner Erzählung, daß fich in mir allmählig die Idee festfeste, die wir, wie Sie wiffen , auch fpater realifirten , entfernt von den Pflanzungen der Creolen eine Riederlaffung zu grunden. -Mir diefe Idee, die mich fcon langere Zeit umber getrieben, ind Wert fegen gu helfen, ichien gerade ber Alte der Mann dazu. Augenzeugen der unglaublichen Leichtigfeit, ınit der er und die Seinigen Sinderniffe übermanden, die uns absolut unüberwindlich gefchienen, hatte fein Beifpiel in uns bereits etwas von der befannten aventurofen amerifanifchen Springfraft gewedt - und fo dem creolifchen Raulleben der Attacapas zu entrinnen, wurde jest mein fester

Entschluß, mit seinem Beistande Schöpfer einer eigenen Pflanzung zu werden. Gben wollte ich ihm Borschläge in dieser Beziehung machen, als mir Lassalle durch die Frage zuvorkam, warum er seine Lebensmittel nicht von Natchitoches herab bezogen, wobei er sich ben größeren Theil der Muhe hatte ersparen können."

"Der Blick, den Er ihm zuwarf, war so eigenthümlich scharf und beißend, daß unser Freund unwilltürlich die Augen zu Boden schlug. Ge war ein Blick, ironisch, lachend, giftig zugleich. Gine Weile schaute er Lassalle, dann mich an, und sprach dann:"

"Wollte euch nicht zu meinem Rathgeber wählen, Mann, habe die Notion, ihr gabet französische Rathe, und die taugen nicht viel. Sage euch, würdet nicht viele Dollars für eine ganze Wagenladung Bärenfett in Natchitoches bekommen, das hieße Porter nach England importiren, oder Claret nach Frankreich, haben da selbst Bären die Menge. Und dann — seste er halb lachend hinzu — war es uns auch nicht darum zu thun, den französischen und spanischen Spürhunden auf die Nasen zu binden, daß wir uns in ihrer Nähe niedergehodt, und ihnen ihre eigenen Bären und hirsche zu Markt brächten."

"Miter, nahm ich bas Wort. Er winfte mir, und fuhr bann fort:"

"Send klug wie die Schlangen, ift ein nicht zu verzachtender Rath, fage ich euch, Mann, obwohl ich eben nicht viel von der Schlangenklugheit halte. Gi, Hunds-Klugheit, das ift etwas anders — aber — wollen weiter."

"Waren also für den Winter versorgt, und wohnten zu zwei Familien in einem Hause. Hatten gern noch die drei Blochfäuser ausgerichtet, so daß jede Familie ihren eigenen Verschluß gehabt; — lieben wir Amerikaner unsern eigenen Verschluß, wist unser Sprüchwort, unser Haus ist unser Schloß; mußten aber auf das Lichten und Beurbaren der Felder denten — und das war teine Kleiznigkeit, denn wir hatten auch nicht einen einzigen Pferdezhuf; zwei Pflüge wohl, und Zubehör, aber die Pferde fehlten."

"Wohl, lichteten die Felder, und Afa und ich nahmen unfere Rifles, und wollten im Lande umber fpahen, um zu feben, ob wir nicht ein Paar Gaule, und auch Rübe auftreiben könnten, denn ohne Gaule, das faben wir wohl, ließe fich nichts machen, Rübe waren uns ein Stück drei vonnöthen, und hatten noch funfzig Dollars von den dreihundert, die wir in Neworleans gelöft. — Und zogen Lebenebilder VI.

wohl auf die funfzig Meilen im Umtreise herum, trafen aber auf feine Pflanzung, wie wir sie wollten, und fehrten zurud, hatten aber ein Paar Baren und Sirfche gesichoffen."

"Und richteten unfere Felder zurecht, bis auf das Umpflügen, ringelten \*) nämlich die Bäume, und rodeten das Unterholz aus, und richteten ein zehn Acter Cotton=baumwald zum Balfchforn zu, und ein fechs zum Zabafs=bau — alles fix und fertig, bis auf das Pflügen. "

"und fingen bereits unfere Weiber und Manner an, ben Boben zu hacken, was unter allen Arbeiten eine ift, die wir hinterwäldler am wenigsten vertragen. Stumpft euch Geist und Leib gleich ab, wenn ihr so Tag für Tag nichts als Schollen aufhackt — konnte es nie leiben; ist auch nur für Neger und weiße Stlaven."

" Satten fo ein Paar Ader gehadt, und ein Stud

<sup>\*)</sup> Beim Urbarmachen von Walbstrecken werden bloß die kleineren Bame mit dem Unterholz ausgehauen und ausgerodet, die größeren aber geringelt, und zwar durch einen beiläusig zwei bis drei Joll breiten und tiefen Ring, der mit der Art eingehauen wird. Die Baume sterben ab, worauf der Saamen zwischen die Stämme gesäet wird. Die erste Ernte in diesem sogenannten jungfräulichen Boden ist immer die ergiebigste.

wahre Regerarbeit vollbracht, und waren gerade wieder im Felde, als wir auf einmal Pferdegetrampel hören, und vier Reiter die Prairie heran gesprengt kommen, die, wie sie und ersehen, nicht wenig verwundert anhalten, und mit einander parliren. Hatten auch ein Paar tüchtige Wolfs = und Hühnerhunde mit."

"Und fagt Afa: das mare jest eine herrliche Gelegenbeit, ein Paar Gaule zu erhandeln, und will schauen, ob fich nicht ein Bargain machen läßt."

"und tritt Afa an fie heran, und grußt fie, - denn Afa batte im Revolutionetriege unter Lafabette gedient - und fragt fie: ob fie nicht absteigen und einkehren wollten?"

"Und wie Afa fo fragt, fo nehmen wir unfere Rifles, Die wir an die Baumstämme angelehnt hatten, zur Sand, benn ihr wist, Hinterwäldler durfen ihre Rifles nie weit von sich haben — sind ihre getreuesten Freunde, ihre Rifles, nebst einer guten Hand, und einem scharfen Muge."

"Und wie die Creolen unfere Rifles feben, geben fie ihren Pferden die Spornen, und waren boch fo erfchreit."

"Fürchtet nichts, fagt Afa, fend unter friedlichen Leuten, haben die Riffles jur hand gegen Baren, Bolfe und Rothhaute, aber nicht gegen Chriftenmenfchen."

"Und beruhigten fle diefe Borte augenscheinlich, und

gallopiren wieder naher an und heran, und wir feten unfere Riffes nieder, und fie steigen ab, und treten in Afa's Saus: "

"Und saben sich zuerst um, nicht wenig verwundert, wie es schien, aber Asa setze ihnen eine Bouteille mit trefflichem Monongahela auf, und als sie diesen versucht, wurde ihnen auf einmal das Herz leicht."

"Und Rachel bratete einen hirschiemer, und wohl auch zwei, und wir luden die Jäger zum Effen, was sie auch annahmen, und während des Effens fragt sie Asa, ob sie nicht Lust hätten, ein Paar ihrer Gäule für blanke spanische Dollars auszutauschen."

"Und bei der Erwähnung der spanischen Dollars leuchteten ihre Augen vor Freude, denn das Geld war euch damals, und ist noch ein feltener Artifel im Lande, und fragten sie, wie viele Dollars wohl Asa für einen Gaul gabe?"

"Und fagt Afa: für den Braunen, den ihr reitet, er fprach mit dem Bordermanne, — zwanzig Dollars, für den Braunen mit dem weißen Fuße funfzehn."

"Und parlirten die Franzofen ihr Kauderwalfch, und fagten endlich, Afa follte die zwei Gaule für vierzig Dollars haben."

"Funfunddreißig, fagt Ufa, teinen Dicaillon mehr. "

"Alfo fünfundbreißig, sagen die Spanier oder Franzosen, was sie waren, habe aber die Notion, waren beides, parlieten in beiden Sprachen, und wollten das Geld aufgezählt haben, ehe sie die Gäule gaben, was wir aber wieder nicht wollten. "

"Muffen querft die Gaule haben, fagten wir, und gingen binaus, und draufen wollte der Erfte nicht den Braunen geben, was uns bofe machte; endlich als fle Ernft faben, nahmen fle bas Gelb."

"Sahen aber, daß sie nicht die Leute waren, mit benen ein bezenter Mann gern einen Sandel schließt, und gingen wieder zurud mit uns in die Stube, um, wie sie fagten, den Kauf durch eine Bouteille Taffia zu versiegeln."

"Tranten eine Bouteille und mehrere folgten nach, bis fie schier nicht mehr fteben konnten, und gaben mit lallenden Jungen und zu verstehen, wie sie es eben nicht sonderlich gern saben, daß wir und hier eingenistet, und wie der Jäger zu viele würden."

"Sagten ihnen, gabe der Jager nimmer zu viele, und bie Baren, Bolfe und Panther, und hirfche obendrein, je eher fie verschwanden, defto beffer fev es für das Land, fev nicht zu Jagdgrunden erfchaffen, das Land, sondern um

Baumwolle, Buder und Malfchkorn zu geben. Das fety bas Babre."

"Murmelten aber unter einander etwas in ihrem frangöfisch : spanischen Raudenvälfch, und brummten, als sie zu Zweien auf einem Gaul abtrollten, sie wurden uns bald wieder feben."

"Und sagte Afa, der ihnen topfschüttelnd nachfah: Sort Manner, das sind sogenannte Creolen, das heißt, ein Drittel Spanier, ein Drittel Franzosen, und der Rest Indianerblut. Saben alle die Tüsten der drei Rationen, und gebt Acht, sie bringen uns irgend eine Teuselei hinterdrein."

"Aber was follten fie und für eine Teufelei bringen? fragt Rachel."

"Das weiß ich noch nicht, doch fo gewiß es Speriffs giebt in den Staaten, fo gewiß giebt es auch hier folche Landplagen, obwohl fie andere Namen haben mögen. "

"Aber wenn nun unfer Land von Reinem geeignet ift, und wir zuerft unfere Sutte darauf aufgefchlagen."

"So gehört es von Rechtswegen Uns, fagt Afa, aber mir muntelt etwas. — Gieb acht, die bringen nichts Gutes. "

"Mohl, fage ich, Afa, und bringen fie nichts Gutes, so holen fie sich auch nichts Gutes. Können auch bose

fenn, wir, fage ich Afa, giftig wie Congosthlangen, und fürchte mich nicht vor zehn folder Creolen, und habe es wohl gesehen, und mit meinen eigenen Ohren gehört, daß sie sier Wort so wenig in Ehren halten, als unsere Neger oben im Kentud. Aber haben die Gäute, und können nun unsere Felder staatsmäßig herrichten."

"Das können wir, fagt Afa, und wollen auch fogleich daran, find aber noch jung, die Gaule, und habe bie Wetion, find auch noch halb wild, und nicht lange von ihren Prairies eingefangen."

"Und war das wirklich der Fall. hatten voreift die beiden Gäule ein Paar Tage einzufpannen, und einzusjochen, ehe sie eine gerade Furche ziehen lernten, ging aber dann um so rascher, und hatten wir wohl ein fünfzehn Acter zur Bälschkornsaat vorbereitet, und ein zehn für Birginiakraut, und waren wir daran, noch ein Paar hundert Cottonbäume zu ringeln, und das Unterholz und die Dornen und Schlingpfianzen auszuroden, um noch einiges Bälschkorn und Vieginiakraut anzubauen, als wir in diesem Vorhaben ein wenig irre gemacht wurden."

"Satte Afa richtig gemunkelt, und war bas creolisiche Gewürm uns eber wieder auf dem Raden, als wir es erwartet. Waren gerade in dem Bufche beschäftigt, ein Stud von etwa gehn Morgen abzumeffen, und mit

der Art in Bekanntschaft zu bringen, als Jonas gefprungen kommt: Männer, hört ihr nichts? die Rothbäute!"

"Die Rothhäute! fagen wir; was Teufel wollen die, doch nicht unfere Stalpe? Bollen fie die, dann muffen fie zeitlich auffteben."

"Nahmen aber unfere Rifles zur Sand, die wir an ben Baumftammen lehnen hatten, benn hinterwätbler, wift ihr, durfen diese ihre Freunde nie weit von sich haben, sind wie ihre Weiber, die Rifles, die sie immer zur Seite haben mussen, bei Tag und auch bei Nacht. Und nahmen sofort unsere Rifles zur Sand, und stiegen ben Kamm hinauf, auf welchem weiter zurud unsere Hunder standen, und sahen richtig, hörten auch bald darauf die Bande, die aus einigen vierzehn oder fünfzehn Reitern bestand, alle mit lauten Suzza's und Hurrah's auf unsere Niederlassung ansprengend."

"und fagt Afa, Rathan, fagt er, das find keine Rothhaute, habe die Notion, es find die v-ten Creolen, die mit ihrem Schweise ankommen. Und scheinen mir ein wahres Gefindel zu senn, treiben es, als wenn sie betrunken waren."

"Und trieben es fo, fchier arger, und huzzahten und hurrabten wie Robolde, und fprengten heran, und als

fie noch ein fünfzig Schriste von uns waren, trat Afa vor. "-

"Und war Giner fogleich bei der Hand, und fcbrie: ba ift er, der Pferbedieb, ber Betruger, der mich um meinen Braunen gebracht."

"und gab Afa feine Antwort auf eine folche grobe Rebe, fondern fchaute fie an, und wartete, bis fie naber tommen wurden."

"Und tamen fie naber , — und fragte Giner aus ihnen : Wer ift hier ber Borgefeste ? "

"Und schüttelt Afa den Kopf, und erwiedert: hier ift tein Borgefetter, hier find Mitburger, und die find alle gleich."

"Sagt ber Mann: Ihr habt biefem Gentleman, Monfieur Groupier, fein Pferd gestohlen, ihr mußt es herausgeben."

"Ift das Alles? fagt Afa."

"Richt MUes, fagt der Mann. Dann mußt ihr euch ausweisen, wer euch die Befugniß gegeben, hier auf diefem Lande gu jagen."

"Bahricheinlich derfelbe, der fie euch gegeben hat, fagt Afa zu dem Manne, der fich recht patig anftellte."

"Und waren die Creslen über diefe Antwort ichier verwundert, und fchrieen Ginige: Bir haben unfer Lagdrecht

und unfere Schenkungen von Sr. Ercellenz dem Bouverneur; Andere , und wir von Sr. Majestat dem großen Konige von Frankreich und Navarra. "

"und wollen wir nicht, schrieen Alle, daß Fremde uns bier beeinträchtigen in unferem Jegdreviere; Die Baren werden immer feltener, und auch die Caguare und Sirfche, die Buffel haben fich gang weggezogen."

"Und fprangen die Ereolen auf ihren Pferden herum, als wenn fie befeffen waren. "

"Und fagt Mfa: je eher die Baren und Bolfe und Caguare weggefchafft werden, defto beffer für bas Land, ift nicht für Baren und Bolfe das Land, fondern für Menfchen."

"und fagten die Creolen: Wir hatten fein Recht, bier zu jagen, und follten uns wegpaden."

"und fragte fie Afa, welche Autorität fie hatten, ihn wegzuweifen."

"und flutten fie daeüber, und murmelten unter einander, und fah Afa wohl, daß fie keine Autorität hatten, auch keine Magistratspersonen wären, sondern zusammengelaufene Nachbaren, die ohne Autorität kamen, und und ind Bocksborn zu jagen salculirten."

"Und fragten fie wieder, ob wir eine Befugnif hatten,

und hier niederzulaffen, und Wahngebaude aufzurichten, und Relder zu bestellen."

"und fagt ihnen Afa, fie follten fich deshalb fein graues haar wachfen laffen, und er habe mit feinen Mitbürgern fich hier niedergelaffen, und werde auch dafür forgen, daß die Befugniß nicht fehle."

"Und fagten fie, wollten es dem Commandanten van Platchitoches, und dem Syndicus, und weiß der Hummel wem, anzeigen, daß wir une unberufen hier niedergelaffen hatten, und wir mochten dann nur aufchauen."

"Und fagte ihnen Afa: Sie möchten gehen, und es feinethalben dem T-l anzeigen, follten es aber bald thun; denn fo fie ihn toll machten, so wolle er ihnen heimlenchten, daß sie an's Wiederkommen nicht mehr denken würden."

"Und schrie der Creole, deffen Rame Groupier war, er muffe fein Pferd haben. "

"Und fagt Afa: er folle es haben, und beide, wenn er das Raufgeld zurud gabe, fünfunddreifig Dollars."

"Und fagt der Creele: es fet nicht fo viel gewefen, bloß fünfgehn."

"und ruft Afa une berüber, die wir ein dreifig Schritte hinter den Cottonbaumen gehalten hatten, und sehritten wir, die Rifles im Arme, auf die Rotte zu; und waren fie, wie fie und fcug: und truffertig erblickten, ein wenig herabgestimmt, fahen es und schauten fich einander an, und zogen fich zuruck."

"Asa aber sagte ganz gelassen, — sprach ziemlich geläusig das Französische, Asa, hatte nämlich im Revolutionskriege in der Division Lasapettes gestanden, und später auch, als Rochambeau sich mit Washington vereinigte, gegen Cornwallis; — Asa aber sagt ganz gelassen: Gentlemen, sagt er, ihr seyd nicht artig gekommen, sehe aber, ihr habt euch von diesem Manne da, der nicht besser ist, als er seyn sollte, etwas auf die Nase binden lassen. Hier stehen füns meiner Mitbürger, und fragt sie Alle, ob nicht die Gäule regelmäßig verkaust, das Geld, nämlich fünsunddreißig Dollars, zwanzig sür den einen, sünszehn für den andern, wie es sich gehört und gebührt, ausbezahlt, und Alles in Ordnung geschehen ist."

"Larifari, schrie der Creole, Larifari. Und ihr follt und bier nicht unfere Jagd verderben, und follt nicht hier Saufer bauen, und ihr habt tein Recht bazu, und ich will es Sr. Excellenz dem Gouverneur, und dem Commandanten von Natchitoches, überall will ich's anzeigen."

"Und wurden euch wieder die Creolen, die vernunftig und ruhig werden zu wollen schienen, währenddem Afa sprach, so rappelfopfisch, und schrieen und gesticulirten so erbarmlich, und gallopirten vorwarts und ruchwarts, und schwenkten ihre Jagoflinten so indianisch, und schrieen so graulich: wir sollten uns aus dem Lande packen, und sie brauchten keine Amerikaner, könnten das Wild selbst jagen, und fort sollten wir, sogleich — oder — "

"Jest wurden aber auch Afa und wir wild, und schrie Afa, sie sollten sich auf der Stelle fortscheren, seven keine Gentlemen, sondern Lumpenpad, das er mit der Peitsche sich vom Sals schaffen wolle, und sollten geben, und ihn nicht giftig machen, sonst wurden sie es alle Tage ihres Lebens bereuen."

"Und warf Afa, indem er fo zornig wurde, feine' Rifte fcuffertig vor, und wir auch, und wie die Ereolen das fahen, gaben fie ihren Pferden die Spornen und galz lopirten davon, als fie aber aus dem Bereich unferer Rugeln ein fünfhundert Schritte waren, erhoben fie euch doch ein folches kauderwälfches Gefchrei, fünfzigtausend Wildganfe am Redriver oder Mississpielischen Stumme dagegen, schoffen auch Mehrere ihre roftigen Gewehre auf uns ab."

"Und lachten wir herzlich über diefe Manthelden, aber Afa lachte nicht. "

"Sagte ich's nicht, fagt er, daß diefe Creolen uns eine Teufelei auf den Sals bringen murben?"

"Teufelei? fag' ich; nennst du das Teufelei, Afa, ein Paar solche Alteweiberzungen; sollten sich schämen, in die Seele hinein, da herzukommen auf fremder Leute Land, und ihr Rauderwälsch auszuleeren, daß unfere Weiber selbst sich schämen muffen, und ruhige Bürger in ihrem eigenen Hause so zu traktiren, sollen wir das so einsteden?"

"Das ware noch nicht das Schlinmfte, fagt Mfa. Bare es, könnten wir's recht wohl einsteden, und würde und die Taschen eben nicht abreißen; aber bin der Notion, die schäbigen Kerle erzählen es weiter, und es kommt zu den Ohren eines ihrer Commandanten oder des Gomverneurs, daß wir uns in ihrem Lande so mir nichts dir nichts zu Hause gemacht, und ehe wir einen Monat älter sind, kommt eine Compagnie oder zwei ihrer Musketiere angezogen, und dann —?"

"Und bann? und wenn sie angezogen kommen, Afa, was bann? fag' ich. Kommen sie angezogen, so kommen wir ihnen entgegen gezogen, und haft du vergeffen auf ben Indianer=Mound?"

"Sabe nicht vergeffen, fagt Afa, dente eben baran, ob wir uns da nicht ein Blodhaus bauen konnten, das auch aushielte."

"Bin der Notion, fage ich, calculire, daß wir und da ein Blockhaus bauen können, das aushalten wird."

"Das ist alles recht, sagt Asa, alles recht, aber ob wir auch das Recht dazu haben, Nathan, das ist eine andere Frage, sagt er. Plagt mich der Gedanke schier Tag und Nacht seit den drei Wochen, daß diese weten Greolen zuerst angerückt, Tag und Nacht sag' ich die. Und will nichts Unrechtes, Nathan, sagt er — will das Rechte, Mann, sagt er, das Rechte das geht über Alles. Bist du mit dem unrechten Fuße vorwärts, geht Alles schief, und du geräthst in Sumpsgrund, und verschlingt dich der Sumpsgrund und die Alligatoren."

"Und fage ich, Afa, fage ich, habe auch darüber nachgedacht, schon seit langer Zeit nachgedacht, und talculirf
und ruminirt, und bin der Notion, Afa, daß wir nicht
mit dem unrechten Fuße vorwärts geschritten, sondern auf
rechtem Wege, auf so rechtem Wege, als es nur einen
geben kann, und daß wir auf das Sand so gerechten Anspruch haben, als kein Sheriff in den Staaten läugnen
kann, und kein Franzose und Spanier, sie mögen herkommen, wo sie her wollen. Haben gerechten Anspruch
auf das Land, Afa, sag' ich."

"Bas fagft du ba, Mathan? fagt Afa."

"Saft du nicht gehort, Afa, fag' ich, und weißt du

nicht, fag' ich, daß der Bater Missispp in unsern Lande entspringt? Und ist dieser Bater Missispp nicht das grausamst allmächtigste Baffer, das auf dem Erdboden zu finden ist, und drüber hinaus. Und nimmt er dir nicht, der Missispp, hier einen Brocken Landes von einem Schock Quadratmeilen, mit den Bäumen dazu, mir nichts dir nichts weg, dort einen andern Brocken, und sührt ihn fort, wie ein alter brummiger Bär eine jährige Sau, und verschlingt ihn eben so, oder wirft ihn von da ein zwanzig oder hundert Meilen weiter unten aus."

"Das thut er, fagt Afa, habe es felbst gesehen, wie er oberhalb Memphis einen Fegen Landes mit Bäumen, so groß, daß die dunnsten Aeste Mastbäume zu Dreisbedern abgeben konnten, abriß, und war schier, als ob die Welt zu Ende ginge, wie das ganze Land so weggerissen wurde. War mächtig grausam zu schauen — und standen mir das erste Mal in meinem Leben die Haare zu Berge, weißt Nathan, sagt er, daß mir die Haare nicht oft gen Berg stehen."

"Bohl weiß ich bas, fage ich; fage bir aber, Afa, fag' ich: ift nicht bas ganze Louisiana ein aus folchen Broden und Fegen zufammengefestes Land? fage mir bas, Afa, fag' ich. "

"Das weiß ich nicht, calculire, es mag fo fepn, weiß aber nicht, bin nicht gang gewiß, fagt Afa."

"Aber davon bift du doch gewiß, Afa, und haft es wohl öfters auch gehört und felbst geseinen, daß dieses Louisiana nichts ift, als Wississpri-Bottom? — purer Wissispriboden — Niederschlag des Flußschlammes vom Wissispp, und daß dieser Flußschlamm von unsern Lande berabkommt?"

"Das weiß ich, fagt Afa."

"und daß aus diefem Fliefchlamme Louisiana entstanden ift, aus unferm Schlamme, Mann, amerikanischem Schlamme, auf den die Franzofen und Spanier keinen Strobbalm Anspruch haben."

"Das mare ? fagt Afa, habe die Motion, fie haben nicht —"

"Bohl Mann! und wenn der allmächtig trübe Miffifipp oben unfer Land weggeführt, und wie der Bar die
Sau verzehrt, und darüber did und schmutig geworden,
und diesen Schlamm wieder ausgeworfen — so wie der
Bar auswirft, was stinkt und schmutig ist, wem gehört
der Auswurf, Asa, sage mir das? sage ich — wem andere, als dem, dom der Bar gehört, und der Bar, gehört
er nicht dem, in deffen Lande er ist? sage mir das,
Asa, sag' ich, gehört der Bar, der Missispp, nicht uns?"

"Das behaupte ich auch, fagt Affa, und wollte ihn feben, der da aubere fagte. Bollte ihm die flinf Enbidel in die Weichen bruden, daß ihm die Luft verginge."

"Und wenn der Miffisppi unfer ist, und unfer Land werzehrt, gehört nicht fein Auswurf auch und, und haben wir nicht das Recht auf diesen Auswurf? fage ich; ein fo gutes Recht und besseres Recht, als die Frenchers und Spanier haben? fage ich."

"Aber fie waren eber ba, Nathau, bie Frenchers und Spanier, eber ba, als wir, fagt er. "

"Und wir find fpater ba, Afa — fpater, find zur eilften Stunde gefommen, Mann, aber deshalb find wir doch bei der Frolic, wollen den Frenchers und Spaniern nicht ihr Recht nehmen, kein Pferdehuf foll ihnen verloren geben, aber wollen uns unfer Recht auch nicht nehmen laffen, haben so viel Recht auf Louisiana, als die Frenchers und Spanier, und wollen dieses Recht behaupten, Afa, sage ich. "

Des Auditorium hat fich bieber ziemlich rubig verhalten, fo weit ugmlich Franzofen und Steolen rubig fron können; aber der hinterväldlerschluß, scheint en, vegt den französischen Wis.

- "Bravo!" unterbricht Monteville laut ladend ben Grafen.
  - "Bravo Braviffimo!" fallt Meurden ein.
  - 5 Glovios !" lacht Bergennes."
  - "Gloriofe Sinterwaldler!" Letrou.
- "Beil ber Miffisppi auf ihrem Grund und Boden entsprungen, " kichert D'Ermonvalle, w fo gehört ihnen Louisiana! D transcendenter Schluf!" —
- "Sie lachen, "versent der Graf, "und wohl mögen Sie; aber verfichere Sie, daß und das Ganze gar nicht lächerlich vorlam. Und auch Sie; Messieurs, werden gehörigen Respekt vor einer Folgerung haben, wem Sie hören, daß einige Jahre frater, als Louisiana durch Kauf vom unserer damaligen Regierung in amerikanische Hände überging, einer ihrer größten Staatsmänner sich gerade dieses Argumentes von der Tribüne herab bediente, und zwar mit so glücklichem Ersolge, daß es später bei Erlangung der Floridas wieder herhalten mußte. Wersichere Sie, die Umerikaner haben wirklich nebst den vielen Ersindungen, die ihnen die Welt verdankt, auch die Stre, eine ganz nene Aut von Ersberungs-manisest ersunden zu haben."
- "Das aber, werden Sie mir eingestehen, Monsieue de Bignerolles, noch immer rationeller befunden werden

7\*

durfte, als ihre gloriofen frangofifchen Manifefte, " ver= fette ich ein wenig empfindlich.

"Bie Sie Amerikaner doch die Sachen gleich so ernst nehmen, " lacht der Graf. "Doch davon ein ander Mal, ich gebe bloß, was ich gehöst, und die Wahrheit zu sagen, als ich dieses Argument zuerst aus dem Munde des Hinterwäldlers vernahm, kam mir nichts weniger als Lachlust an; im Gegentheil, ich fühlte mich, so lächenlich dieses auch klingen mag, um so mehr empört über die nackte Unverschämtheit, mit der uns das Lederwamms unser Recht auf Louisiana streitig machte — als sein ganzes trockenes Wesen uns nur zu klar zu erkennen gab, daß er nichts weniger als gesonnen set, dieses sein versmeintes Anrecht sahren zu lassen. Ich war daran, meinem Aterger Lust zu machen, er aber winkte mir, und fuhr sort: "

"Sage dir, Afa, ist unser Fluß, der Miffisppi, entsteht in unserm Lande, irgendivo oberhalb der St. Anthomo = Falle, reißt sedes Jahr mehr Land mit sich fort; als, fagen die Leute, die aus der alten Welt über das Salzwasser herüber kommen, schier ein kleines Königreich geben könnte. Ist daher das Land unser Land."

. "Aber, fagt Afa: wir find unferer bloß feche, und wie konnen wir es mit Sunderten aufnehmen?"

"Sechs, und wenn wir ein tuchtiges Blockhaus aufben Indianer Mound hinauf stellen, zählt das sechzig, und können es mit hundert solcher spanischer Musketiere auf...ehmen, sage ich. Und haben jest eine so schöne Gelegenheit, uns ein transcendentes Stuck Landes zu ersobern, sag' ich, und laffen wir uns vertreiben, so sollte man unsere Ristes zerbrechen, und uns statt ihrer Balfchkornsbefen in die Sand geben."

"Und wurde Afa nachdenklich, und fagt meine Schwefter Rachel: Afa, fagt fie, calculire, daß Rathan, obgleich er mein Bruder ist, und ich so etwas nicht fagen follte, gesprochen hat, wie ein achter Sohn seines Baters, der sich eher zehn Mal hätte von den Rothhäuten skalpiren lassen, ats so ein transcendent allmächtig schönes Stud Landes ausgegeben, das ihm so klar und rechtmäßig gebührt; und sage dir, Afa, sagt sie, will absolut nicht mehr auf den schmutzig omnipotenten Mississpp zurud, das ist ein Kact."

"Aber wenn nun fo ein hundert fpanische Mustetiere anruden? fagt Afa, und habe die Notion, fie \* tommen."

"Darum wollen wir das Blodhaus bauen, fagt Rachel, und uns da wehren um unfer Gigenthum, und fage dir, Afa, fagt fie, erfahren unfere Leute am Saltriver



und am Rentudy, und Cumberland, baf bie Spanier gegen und ziehen, werben fie die Sande gewiß nicht in ben Schoof legen. "

"Und, fag' ich, habe die Notion, daß, wenn die Manner in den westlichen Territorien erfahren, was wir hier für schönes Land haben, und wie uns die Franzofen und Spanier die Spornen in die Weichen zu sehen gedenten, und uns tyrannistren, dasur, daß wir unfer Recht vertheibigen, sie nicht lange ausbleiben."

"Ift aber weit vom Redriver hinauf zum Salttiver und Rentucty \*) und Cumberland, fagt Afa — gute fünfzzehnhundert Meilen und darüber, und mögen leicht unsfere Gebeine, ehe ste Wind erhalten, bleich genug sein; um ihnen zu Gabel: und Messerbesten zu dienen. Ich mir nicht um mich zu khun, fagt er, habe den Kanenensschländen oft genug in die seuersprühenden Rachen gerschäut, und die englischen Musketiere oft genug knallen gebört, hab' aber Weib und Kind."

"Sorge du nicht für Weib und Kind, fagt Rachel; forge nicht für Weib und Kind, wo die Ehre auf dem Spiele fteht, und das Recht — mußten uns ja in Ewigfeit

<sup>\*)</sup> Ein Fluß im gleichnamigen Stagte.

schämen, wenn wir vor diesen Maulhelden abzögen. — Wenn es noch Indianer wären, haben aber keinen Tropfen Blutes von den Rothhäuten, sind ja so seize, ärzer als Neger. Sage dir, Asa, sagt sie, sage dir's im Baraus, gehe nicht auf den schmuhig omnivotenten Missischpi zurück, will nichts mehr mit dem groben Gesellen zu thun haben, hab' ihn satt für alle Tage meines Lebens. Ist ein ungeschlissener Geselle — das ist ein Fact. Willst du dich mit ihm abgeben, so magst du gehen, aber laß mie eine Riste, und will mein Blodhaus vertheidigen, und wenn mich die Spanier stalpiren, so werden die Leute am Saltriver doch sagen, die Rachel war eine ächte Tochter vom Hiram Steang, und hat sich gewehrt, und Boone mit seinem Weibe haben auch nicht mehr gethan."

",und gab biefes den Ausschlag, und war nun Afa überzeugt, daß et mit Jug und Recht fich gegen die Spanier wehren und behaupten könne, und machten wir sogleich Ansfalt, uns zu behaupten. Und kielte uns auch der Gedanke nicht wanig, die erften zu feun, die das Panier der Staaten in Louisiana aufpflanzten, und was unsere Leute am Saltriver sagen würden, wenn sie hörten, das wir, denen der Sheriff um ein Saus weiter geleuchtet, zuerft das sternenbesäcte Panier in Louisiana aufgepflanzt." "und nachdem der Alte," fahrt der Graf fort, "mes fo die Beweggrunde, die ihn und die Seinigen bestimmten, der spanischen Regierung den Krieg zu erklaren, eines Breiteren erklart, — hielt er inne, und schaute uns ungemein ernft an."

"Wir fchwiegen, denn aufrichtig gefagt, wir hatten die Sprache verloren; und es gab Momente, manrend welcher wir eine Parodie zu horen glaubten. Satte uns das ein Europäer gefagt, wir würden ihn ohnfehlbar für einen Tollhausler genommen haben, und felbst hier hatten wir Mühe, unsern Ohren zu trauen. Sie muffen sich in unfere Lage verseben, in unfere Empfindungen hineindenten."

"Wir waren Europäer, so eben angekommen, hatten einen Thron fturgen, in seinem Sturze eine halbe Welt erschüttern, und zertrümmert diese halbe Welt noch in Budungen erhalten sehen — und hier standen wir gegen- über einem Sinterwäldler, der, auf sein Quasirecht gestüßt, dem mächtigsten Reiche der neuen Welt mit fünf seiner Gefährten den Krieg erklärt. — Was uns aber am selesamsten däuchte, so gab es wieder Momente, wo der Angriff auf die Souveränetätsrechte eines unserm angestammten Königshause blutsverwandten Monarchen, un s, Franzosen von altem Abel, so natürlich erschien, daß wir darüber selbst unsere nationelle Empfindlichkeit

vergagen , und mit einer Sehnsucht ben Berfolg der Beschichte erwarteten , die , hatte sie bem Schicksale unserer Königssamilie gegolten, nicht gespannter senn konnte."

"Es ist jedoch dieses Interesse, das wir den Buftanden der Amerikaner schenken, wieder Folge ihrer
natürlichen Buftande, ihrer Neuheit, Frische, ihrer originellen Art zu denken, zu wirken, zu fenn. — So
lange diese Naturstische aus ihren Zügen leuchtet und die
gröberen Züge der Selbstucht maskirt, so lange werden
auch die Sympathieen aller ebeln Gemüther für sie
fühlen."

Der Graf halt inne, nach einer turgen Paufe fahrt er fort:

## Die Geschichte des blutigen Blockhauses.

"und hatten wir fonach beschlossen, unfer Recht mit unferm besten Blute und unfern besten Rraften ju vertheibigen, und machten wir auch Anstalt ju dieser Bew theibigung."

"Und fällten Baume, mehrentheils junge Copreffen, und fchleppten fie hinuber, und hauten fie gu, und bann zogen wir fie mit Striden berauf, und blodten fie auf, gang wie ihr feht — ein Biered, vierzig Fuß lang, bei

vierzig breit, und in die Mitte ftellten wir einen Kamin; — war aber bas noch nicht Alles. "

"Afa, der bei Brandywine mitgefochten, und an der Seite Lafapettes gewesen, als er verwundet wurde, und später in den Carolinas bei Cowpens, und gegen Corn-wallis, und da das Verpalisadiren gesehen, und den Nuhen, den es gewährt, wenn ein Duhend oder halbes, tüchtiger Scharsschiften dahinter steht, der ließ uns Palisaden schlagen, und spikig zuhauen, und Löcher in den Mound graben, und sie in diese einrammeln, und sie verbinden mit Zweigen, so daß sie nicht leicht ausgerissen werden konnten — und nachdem wir das Blod-baus aufgeblockt, errichteten wir, wie gesagt, die Stockade, und nachdem wir mit dieser sertig, deckten wir das Blod-baus mit Clapboards, "

"Nahmen die Clapboards von Schwarztiefern, die Janas und Righteous eine halbe Meile von hier fällten, und spalteten, und bann auf einem Schlitten berübere schleiften. — War febr gefehlt, bas — denn Schwarzt fiesern brennen cuch, wenn sie ein Paar Sage in der Luft ausgetrochnet sind, wie Junder weg, war und aber die Zeit zu kurt, sesteres Holz zu nehmen. Hatten bieß sechs und sieben Fuß diese Eppressen, und die lassen sich nicht so leicht spalten — so

unuften wir zu den v-ten Schwarzfiefern greifen, die und aber in eine heillose Klemme brachten, wie ihr gu feiner Beit horen werdet. "

"Satten also das Blockhaus aufgerichtet, und die Dachbalken darüber, und belegten diese mit den Dachs danben, und nagelten und hammerten das Ganze zurfammen, und auch den Ramin, so daß unsere Weiber zur Roth kochen konnten, und füllten die Whisky und Mehlfasser, und Geschirt, so viel als vorräthig, mit Wasser, und brachten unsere Geräthschaften, und Schinken, und Pflüge, und Notions, und Mehl, und Wälschforn, und Alles und Alles herein ins Blockhaus, und waren schier Tag und Nacht beschäftigt, Alles str und fertig zu machen; ohne daran zu denken, daß uns die heillssen Clapboards von Schwarzkiesern in eine so v—te Teuselei bringen würden."

"Und calculirten, daß die spanischen Mustetiere vor einem Monat oder auch zweien nicht kommen würden, denn wußten so ziemlich genau die Stärke der Besagung des Forts von Natchitoches, betrug beiläufig zweihundert Mann, und alle konnte sie der Commandant nicht gegen und schicken, calculirten wir; und ehe er Berktärkung von den Forts am Miffisppi oder von Neworleans herauf

bringen konnte, mußten wenigstens ein acht Wochen verlaufen, calculirten wir. "

"und tröstete uns dieses sehr, denn wären die Spanier in den vier Bochen gekommen, ware unser Blochhaus
nicht fertig geworden, und mit sechs Risten, wenn sie
noch so gut find, läßt sich nicht gegen sechzig sechten, das
wußten wir; ist ein glorioses Ding, eine Riste, in einer
tüchtigen Hand, und bei einem scharfen Auge, kann aber
doch nicht, wie der Efelskunbacken in der Bibel, hundert
auf einen Dieb niederwerfen."

"Und eilten wir alfo, das Blodhaus fir und fertig zu machen, was die Hauptsache war, und die Palisaden dazu zuzufpigen und einzugraben, Ales, wie Alfa es haben wollte, und stellten Ales, so wie ihr es hier seht, fünf Schritte vom Blodhause, so daß ein Zwischenraum war, in dem wir und frei bewegen konnten, und die Palisaden zuerst genommen werden mußten, ehe sie dem Blodhause etwas anhaben konnten. Und nahm und das ganze vier Wochen."

"Und nach vier Wochen waren Blodhaus und Palisfaden in Ordnung, und unfere Weiber schafften die Borzäthe, die wir in Baton Rouge eingehandelt, mit allen unfern Notions, Pflugen, und Allem, in's Blodhaus, und liefen nur das Nöthigste in den Häusern, und war

uns um Bieles wohler und weit fröhlicher bei dem Gebanken, daß unfer Blodhaus in Ordnung, und wir in der Berfassung zur Behauptung; — nur blieb Asa schwermuthig, betrachtete das Blodhaus oft, und sagte: habe die Notion, wird ein blutiges Blodhaus in kurzer Zeit werden; und sage euch, sagt er, habe die Notion, daß einer ein blutiges Grab sinden-wird, und wer es ist, das weiß ich am besten."

"Sage ihm: ftille Afa! Bas find bas ba fur Rotions? wozu uns bas herz fchwer machen? brauchen leichte herzen, Afa."

"Und schien Asa wieder heiter, und ging wieder ruhig an die Arbeit, die wir ausgesetzt hatten, aber da wir nicht immer die Gäule brauchten, so patrouislirte abwechselnd Einer um den Andern so ein zehn Meilen vorwärts und rückwärts, just um zu sehen, ob die ungebetenen Gäste noch nicht uns zu besuchen kämen. Auch bei Nachtszeit waren wir auf unserer Hut, und jede Nacht hatten zwei abwechselnd die Wache, die auf und ab patrouisliren mußten. Und wie wir eines Morgens im Busche arbeiten, und Väume ringeln, kommt Rigtheous baher gesprenat."

"Sie tommen, ihrer wenigstens hundert, fchreit er."
"Best gilt es, fagt Afa fo gelaffen, als ob er feine

Beffe auf einen Siefchbod anlegte — jeht gilt es. Sind fie noch weit weg ?"

"Sie tommen gerade auf die Prairie ju, in einer halben Stunde mogen fie ba feyn, fagt Righteofts."

,,Die tommen fie ? Avantgarde ? Arrieregarde ? Wie ftark mogen fie feyn ?"

"Richts von alle bem, marfchiren in einem Saufen. Mogen ihrer wohl ein bundert febn, fagt Righteous."

Dann haben wir gewonnen Spiel — verfteben nichts vom Militarwefen , wiffen nichts vom Bufchfriege , find Euchodianer \*), fagt 2fa. "

"Jest fort mit euch Beiben, fort! fchreit Ma; fort, last Alles liegen und fteben, und fort, wie folgen, und beden euch den Raden, zwei voraus, um zu feben, ob fle unfern Berfteit nicht ausgewittert."

"Righteous gallopirt fogleich, wie er war, bem Blodhaufe gu, um, falls fie es ausgewittert, vor ihnen ba zu fenn; war aber feine Gefahr — ahnten nicht mehr vom Blodhaufe, als unfere wilben Truthlibner. "

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf ben General Crabod, der fich bei Pittsburg von den mit den Franzofen verbündeten Indianern überfallen ließ, und, mit Ausnahme der von Washington commandirten Arrieregarde sein ganges Heer einbufte.

"Und nahmen noch die Weiber das Rumpelzeng, das gurudgeblieben war, mit; viel gab es nicht, denn hintermäldler, wie ihr wift, befalfen fich nicht damit, ganze
Schiffstadungen unnügen Beuges mitzuschleppen. Nahr men aber, was noch da war, und marschirten ab, und
zogen uns am Rande dieses Waldes unserer Citadelle zu, in der Righteous bereits war. hatte die verworgene Pfostenthure geöffnet, und die Staffelleiter beradgelaffen."

"Und fliegen auf der Leiter hinauf, nachdem wir unfere Gaule gegen den Sumpf zugetrieben, und ihnen die Füße eingehenkelt, auf daß fie fich nicht verliefen, und zogen dann die Leiter nach, und rammelten die Pfosten= thure zu, und da waren wir."

"War uns doch ein wenig sonderbar zu Muthe, als wir eingeschlossen zwischen den Palisaden, und nur durch Rigen, so groß, daß ihr eure Riste durchsteden konntet, schauen konnten, was draußen vorgeht. Wurde uns schier bange, waren das Eingeschlossensen nicht gewohnt,"

"Burden fo ftill, maufeftill, und verlief uns eine Minute nach der andern, und war hochftens ein Gewisper zu horen. Rachel zerschnitt alte hemben, und ftrich Fett auf die Stude, und zerschnitt fie zu Rugelhulfen, wir setten frifche Steine an unsere Rifles, und putten sie fir

und fertig, und die Weiber fehliffen die Aerte und Baidmeffer, alles in der Stille."

"War und so eine lange Stunde vergangen, hörten endlich Larmen und Geschrei, und auch Mustetenschuffe, und faben endlich auch durch die Rien die spanischen Mustetiere, wie fle auf dem Ramme, auf dem unfere Haufer standen, die wir aber nicht seben konnten, bin und ber liefen."

"Aber auf einmal wurden wir euch Alle doch fo bleich."

"Stieg zuerst eine Rauchfäule auf, bann eine zweite, eine britte. Gott gnade uns, fagt Rachel, bie Mordbrenner haben unsere Saufer in Brand gestedt."

"und wir zitterten Alle vor Buth. Hört! wenn ihr euch so ein vier bis funf Monate abgeschunden habt, ärger als das unvernünftige Bieh, und euch für eure Weiber und die armen Burmer, die sie getragen, eine Blockhütte zusammengebaut, und so ein höllischer Feind kommt, und brennt sie weg, als wären es Stoppeln in einem Balfchkornselbe, hört, da müßtet ihr keine Menschennatur mehr haben, wenn euch da nicht die Jähne klapperten und sich die Fäuste ballten. Und klapperten uns die Jähne, standen aber stift, die Buth ließ uns nicht reden."

"And Rachel feufit: o. unfer Saus! unfer gemes Blodhaus! was hat unfer armes Blodhaus den Mardebrennern gethan? — D ihr Mordbrenner ihr,"

"Stille, Weib, fagt Afa. Stille, ift nicht Zeit zum Lamentiren. Mögen vielleicht bald auslamentirt haben."

Serr dein Wille geschehe, sagt Rachel. Ift frommer Leute Kind, Rachel, die ihre Bibel lieft. Und holte fie diese auch hervor, sagt aber Asa: jest ist nicht Zeit zum Beten, so gerne ich dies sonst thue, sondern zum Sandeln — lasse das, Rachel."

"Und legte Rachel wieder die Bibel weg, und wir schauten nun, ob Alles in Ordnung, und legten unfere Rifles an, und ftarrten auf unfere armen hrennenden Blodhaufer."

"Und wie wir fo schauten und starrten, kommt es auf einmal gang schwarz und blau da herein zwischen den beiden Waldesräudern."

"Dabei deutete der Alte auf die Perspective, die fich in den Strahlen des Mondes wie eine Bucht zwischen zwei Borgebirgen in die weite Prairiesee hinaus öffnete."

"Und kamen die Spanier, fuhr der Alte fort, wohl an die hundert beran gesprungen."

"War Mittagezeit - wir gablten fie, konnten aber anfange nicht recht ine Reine kommen, benn fie ichwarmten ab und zu, wie wilde Zauben, und ichier in keiner befferen Dibmung, mußten gar zu wenig von mis benken, sonft hatten fie fich kluger benommen; aber als fie auf ein fünsthundert Schente beram gekommen, ordneten file fich einigermaßen in Reihe und Glied, und wir zählten zwei und achtig Mann mit Muskelen und Savabinern und brei vine — bie entolöfter Degen in der Hand hatten, und zu Pferde saßen, von denen sie aber jege abstregen.

"und waren noch ein fleben Ailbere gu Pferde, die gleichfalls abfliegen, und ihre Ganle anbanden, erkannten unter ihnen drei der verratherischen Eredlen, die uns in die Kiemme gebracht, und ben Einen, den fle Gronvier namuten."

"Die Andern waren fogenannte Acadier ober Canadier, mit deren Landsteuten wir bereits am obern Miffiffipt Bekanntichaft gemacht. Sind flichtige Jager, Diefe Acater, aber vervollderte, flederliche, verfoffene Barbaren.

"und waren es, habe die Notion, diese Acadier, die den fpanischen Musketieren ben Weg ju unserm Blodshause zuerst gezeigt, denn die Spanier stellten sich bamisch an, daß sie, habe die Notion, wohl ein Paar Stunden wie weiße Nachteulen bei hellem lichten Tage berningepußt hatten, the fie andgesunden, wo wir bingerathen."

"Und tamen endlich die Acadier, wie gefagt, guerfi, und erhoben ein lautes Gofchrei, als fie das Biodhaus und die Stockabe faben, und flutten, wie fie mertten, baf wir zu ihrem Empfange geruftet, und traten zu bem hauptcorps."

"Und rapportirten zweifelsohne den Offizieren, die fle zwar anhörten, aber die Röpfe schüttelten, und feste fich bann der ganze Trupp in Bewegung, "

"Jest gilt es, raunte uns Afa gu, ale fie blau und weiß und braun und in allen Farben, Giner aber fchmutiger als ber Andere, heran tamen. "

"Und marichirten fie jest in befferer Ordnung, ber Capitan in der Fronte, an den Flanken die Acadier, die fich aber naber an die Cottonbaume hielten, und bald gang hinter diefen verschwanden. "

Mis Mfa dieß fah, raunte er mir zu: diese wären eigentlich die gefährlichsten, von wegen ihrer schußfertigen Sand und ihres scharfen Muges — auf diese mußten wir es vorzüglich anlegen. Die Uebrigen verständen nichts vom Buschfriege, sagte er, mit denen würden wir wohl fertig werden."

"Und marfchirten die Spanier, und tamen naber, waren nur noch ein hundert Schritte vom Blodhaufe, und gerade jum Schuffe; fragt Righteous: follen wir fnallen laffen gegen bie Morbbrenner - ?"

"Gott behüte! fagt Afa, uns geziemt bas nicht; wollen uns wie Manner vertheibigen, aber warten, bis fie uns angreifen, dann tommt ihr Blut über fie; und fallen wir, fo fallen wir im Rampfe für unfer Leben und unferer Beiber Leben; — wollen aber auf Rechtsgrunde fteben bleiben."

"und als nun die Spanier bis auf hundert Schritte vom Blodhause herangekommen, und deutlich faben, daß sie erst die Palisaden nehmen mußten, um zu uns zu gelangen, hielten und besprachen fich die Offiziere."

"Und rief Afa ihnen ein Salt gu."

"Und rief der Capitain wieder ein Messieurs les Américains entgegen."

"Bas giebt es ? fragte Afa durch die Palifadenrițe."

"Und stedte der Capitain ein schmuniges Sadtuch auf die Spine seines Degens, wahrend er lachend zu seinen Offizieren sprach, und trat dann ein groanzig Schritte vor — hinter ibm drein seine Leute. "

"Und rief abermale Afa aus der Stockade Salt heraus. Das ift nicht Kriegegebrauch, rief er; ber Parlamentar mag kommen, aber fo feine Mannschaft folgt, geben wir Freuer. "

"Mußt wiffen, die Spanier, die doch fanst wohl hinter den Wällen und Bäumen zu fechten wissen, standen alle in einem Klumpen. Musten verdammt wenig von unsern Bische halten, oder schier die Notion haben, daß wir es gar nicht wagen würden, und um unsere Haut wehren, sanst wären sie klüger gewesen, und hätten es wie die Açadier gemacht, die sich hinter den diesen Sotztonbäumen hielten; riesen auch diese dem Capitain zu, er solle sich in den Wald ziehen, aber er schüttelte verächtlich den Kops."

"Wie er aber Alfa nochmals Salt rufen hört, und schreien, daß er Feuer gebe, wurde ihm dach ein wenig Angst, saben es, und mochte wohl die Notion haben, daß unsere Augeln ihn nicht fehlen würden."

"und fchrie er Salt; und fchiefft nicht, bie ich auch eröffnet habe."

"Dann macht es furt, schrie Afa zurud. Wenn ihr etwas zu eröffnen hattet, dann folltet ihr es, wenn ihr Kriegsgebrauch versteht, vor Gröffnung der Feindseligsteiten gethan, nicht aber wie Mordbrenner unsere häuser niedergebrannt haben."

hinter einander aus dem Malde heruber."

"Baren die Creolen, die gwar Afa nicht feben fonnten,

aber habe die Motion, durch die Mifen der Palifuben einen feiner Knöpfe oder feine Biffe blinten faben, und in diefer Richtung und der Stimme nach aufegten und krachen liefen. "

"Und fprangen die beiden Berrather eben fo femell wieder hinter den Baum, und lugten vor, um zu hören, ob nicht ein Bimmern ausbräche. Sah fie aber Rightevals und ich, ihre verrätherischen Köpfe vorstreden, und ließen wir zusammen frachen, und im nächsten Angenbtiete taumelten sie nieder, um nicht mehr aufzustehen. Waren zwei der Excolen, mit denen wir den Pfordehandel hatten, einer davon der Berräther Groupfer genannt."

"Und wie die spanischen Musketiere die Schilfe boren, benn sehen konnten sie nichts wegen der vorspringenden Baldesecke, lief der Offizier über hals und Lopf duruck, und schrie: vorwärts dum Angriffe! Und die Spanier sprangen und liefen wie närrisch ein dreifig Schritte vorwärts, und als glaubten sie, wir seven wilde Ganse, die sich vom blosen Büchsenknall vertreiben lassen, schoffen sie ihre Musketen auf das Blockhaus we."

"Jest ist die Zeit, sprach Afa — sie wollen es nicht beffer. Sabt ihr wieder getaden, Nathan und Righteous? Ich nehme den Capitain, du Nathan, den Lieutenant, Righteous den dritten Offizier, James den Sergeanten. Berfteht ihr, daß nicht zwei Ginen nehmen, durfen unfere Rugeln nicht umfonst verschießen. "

"Und waren die Spanier noch sechzig Schritte entfernt, aber wir waren auf hundert und sechzig unseres Schuffes gewiß, und wenn sie Sichhörnchen gewesen wären, und ließen frachen, und jeder Schuß nahm seinen Mann. — Und der Capitain und Lieutenant, und der britte Offizier und die beiden Sergeanten, und noch Einer lagen da und frümunten sich, bald hatten sie ausgefrümmt."

Mustetieren, ober wie viele ihrer waren, die Einen liefen bin, die Andern her; die Meisten liefen dem Walbe au, aber ein Dubend ober auch mehr blieben und hoben den Capitain und ihre Offiziere auf, um zu sehen, ob noch Leben in ihnen wäre. "

"Wir aber nicht träge, und ohne erft auf Afa zu hören, der uns zuraunte, frifch zu laden, hatten schness die Rugeln in unfern Buchfen, und liefen abermals frachen, und fielen abermals feche. — Jest liefen, die noch Stand gehalten, Alles liegen, wie es fiel und lag, und liefen, als ob ihnen die Schuhsohlen brennten."

"Bie aber putten fo fonell, als es ging, unfere Riftes, wohl wiffend, daß wir es fpater nicht mehr wurden thun tonnen, und daß ein einziger verfagender Schuf

und Alle verderben tonne. Und nachdem wir unfere Rifles gepunt, laden wir, und calculiven, was wohl die Musketiere aneuft anfangen werden. "

"Waren zwar die Offiziere gefallen, aber von ben Ncabiern waren noch fünf am Leben, und biefe gerade am meisten zu fürchten. Die Turken buzzards hatten sich bereits gefammelt, und kamen immer mehrere und mehrere. Bu Hunderten kamen sie angestogen, uns umkreisend und die Gefallenen."

"Und wie wir fo auf der Lauer ftehen, auf allen Gefen hinaus in den Wald lugend, winft mir Righteons, der ein prächtiges Auge hat, und deutet da hinunter auf die Baldesede, wo fich das Unterholz aufchließe."

"Und ich winte Afa, der gerade geladen, und wie schauen, und wie wir schauen, seben wir, daß es kriechens des Gethier ist, das sich im Unterholze hermmvindet, um auf die östliche Waldesseite zu gelangen. Und sahen wir deutlich, daß zwei Acadier voran waren, und ein zwanzig Musketiere hinterdrein oder mehr."

"Nimm du, Nathan, fagt Afa, und du, Rightesus, bie Acadier, wir nehmen die Spanier, wie fie herantriechen, ber Reibe nach."

"Und nahmen wir fie fo, und ließen frachen, und die zwei Acadier mit vier Spaniern frummten fich und

blieben liegen, aber einer der Acadier, den wir überfehen hatten, und der hinter einem Spanier froch; der framg auf und schrie: mir nach, frisch mir nach, haben abgesichossen, ebe sie geladen, sind wir im Balbe. Wallen es doch noch haben, das Blochhaus."

"und fprang der Acadler auf, und die Spanier hinterdrein, und ehe wir geladen hatten, waren fie im Balde deuben. Wir knieschten vor Buth, daß uns der Acadier entgangen."

"Merken bald, daß noch drei Acadier oder Quealen, was sie waren, übrig geblieben, denn sie übernahmen nun den Beschl über die Spanier, die einsehen gelernt hatten, daß ihre Ofsiziere nichts vom Buschkriege verskanden, und war unsere Lage nicht um Bieles besser, als gleich aufangs, wie sie nach alle bessammen waren; famen ihrer woch innmer zehn auf Einen von und. Aber nus war der Muth nicht gesunken, ganz und gar nicht. Prur hatten wir jest schwereres Spiel, weil wir unsere Ausmerksamkeit und Kräfte theisen mußten, und der Frind gewißigt war."

"und hatten wir bald darauf alle hande voll gut thun, und war es hohe Beit, die Augen offen zu bes halten, denn wo fich nur einer von une an einer Rige zeigte. — die Augeln hatten Spane aus ben Palifaden

geriffen und Löchen gemacht, - ba fnacten ein und auch mehrere Schuffe luftig barauf fos, hielben fich aber jeht hinter ben Bammen."

"Satten zwar einige Male Gelegenheit, untere Buchfen kuallen zu laffen, und ein wier oder funf Musketiere muß: ten nieder, aber wurde uns die Zeit ichier lang."

"Und hatten bie Spanier fich, merkt ihr, auf beiber Geiten bes Balbebrandes getheilt, und fcoffen herüber, und geheten wir nicht viel darauf — gaben uns aber auf einmal ein lautes hurrah."

"Satten verbammtes Werg zu ihren Ladungen genommen, und einer ihrer Schuffe gezündet — merkten es
wicht fogleich, iaber begann zu kniften und zu praffeln
im Dache, in ben Schwarzliefer = Clapboards."

"lind wie die Spanier bas feben, geben fie ein dreimaliges Survab, und dann bielten fie fich abermals fiffl."

"Und wir schauen himms auf das Dach, tounten ber reits das Flammchen sehen, das immer ledender den Dachstuhl zu ergreifen brobte und die Spanier hörten wie wieder mehr und mehr jubeln, und segt Afa:

"Dem Dinge muß ein Ende gemacht werden, sonst braten wir hier wie hiefdleuten gufammen; muß einer hinduf in den Ramin, mit einem Rubel Baffer — will felbft binauf."

"Bill hinauf, Mfa, fagt Rightcous."

"Beibe du bier, Giner gilt wie der Andere. Bill binauf und das Feuer lofchen, fagt Afa."

"If jest, wie ihr feht, das Blodhaus leer, fprach der Alte, war aber damals voll von uns, und unferer Rumpelkammer, und Notions, und nahm Afa einen Tifch, und stellte darauf einen Stuhl, und Rachel reicht ihm den Kübel mit Wasser, und er zieht sich an den Haken, die wir in den Kamin eingeschlagen, und darauf unfere Hirschschinken gehängt, hinauf, und zieht dann den Kübel nach.

"Und wurden euch die Spanier immer toller, und ihr Geschrei immer arger, war hohe Beit bem Feuer Ginhalt gu thun."

"Und hatte Afa nun den Rubel hinaufgezogen, und fchuttet ben Rubel Baffers aus, und Righteous fagt: mehr links, Afa, mehr links frift die Flamme am ftarften."

"Das ift ein verbammtes Links, tann es nicht feben, fagt Mfa; reicht mir aber noch einen Rubel mit Baffer."

"und wie reichen ihm den zweiten Rubel mit Baffer, und Afa freedt den Ropf hinaus aus dem Ramine, nur um zu schapen, wo das Feuer eigentlich lecte, und dann schüttet er das Baffer druber bin, aber in dem Angen-

blide fnallen wohl ein Dubend Schuffe, hatten ifm gefeben die Spanier. "

", Salt! ruft Afg mit gang veranderter Stimme, balt, ich babe es. Laft fie ichreim und fpringen, die Teufel."

"Und in bemfelben Augenblide tommen Schinken und Sirfchziemer berab aus dem Ramine, und ein Gepotter, und gleich barauf Afa - gang blutig."

"Um Gotteswillen Mann, du bift erfchoffen."

"Stille Beib! Stille sage ich bir, fagt Afa. Sab' genug für alle Tage meines Lebens, die kurz genug sehn werben, aber wehrt euch, Jungens, und schieft ja nicht zwei auf Ginen, verschwendet keine Rugel, werdet sie brauchen. Bersprecht mir das!"

"Afa, mein liebster bester Afa, du todt, dann mag ich nicht mehr leben, ich will dir folgen, schreit Rachel."

"Stille, theeichtes Weib — vergift, daß ein Afa gurüdbleibt, und du einen zweiten im Leibe trägst. Stille fage ich dir, hort die Spanier — wehrt euch, und schnist mein Weib und Kind, und Nathan fen an Baterstelle, versprich mir das."

"Satten aber keinen Augenblid mehr Beit, bem fers benden Afa gu verfprechen oder die Sand gu bruden, benn die Spanier, die errathen haben mußten, was vorgegangen, waren wie watthenbe Robolbe auf unfere Stockabe loegesprungen."

"Bobl ein zweitzig famen bon jewer, ein dreifig und brufer von biefer Seite. "

"itnd rubig! fcbeti' ich, rubig! Du Rightesus ber Bu mir, und Rachel, jest tanuft du zeigen, daß du Hrum Strongs Dochter und Afa's Weib bift, bu labeft Afa's Rifte, so wie ich abgeschoffen.

"Sott, o mein Gott, o mein Afa! fchreit Rachel — o mein Afa, den die Sollenhunde verratherifch erfchoffen."

"Und bing fie an ihres Mannes Leidmann, und war nicht wegzuhringen, und war ich euch fehier boje barüber, aber bie Feinde gaben mir feine Zeit zum Bbfefen."

"und fam ein Trupp, von einem der beiden librig gebliebenen Acadier angefilhet, mit Flinken und Mexten auf meiner Seite heran und herauf. Ich sehof ihn nieder, gerade wie er oben war, aber ein anderer Acadier, der fechete und vorlette, foringt an feine Stelle."

"Rachel jest bas Gewehr! Mein Gott Rachel bie Riffe, um Gotteswillen die Riffe, eine Rugel mag fo viel werth fenn, als bas Blodhaus und unfer Leben! febrei' ith. Bar aber teine Rachel ba, und ber Meabler mit den Mustetieren, die aus bem Ausfehen unfere Feners erriethen, daß wir entweder nicht gelaben, ober unfere

Munition verschossen, die fprangen nun wie böllische Frinde laebend heran, und Einer den Andern hebend, tlettern fie den fenkrecht auffrigenden Rufen herauf, ein halbes Dubend mit ihnen Nepten, voran der Neadier, der tüchtig auf die Palisaden ein=, und das Flechtwerf auseinanderhaut."

"Waven ihrer nur drei gemefen, wie diefer Acadier, bem Teufel feine Berechtigfeit! fo war es um uns ge: fchehen benn auf der andern Seite waren gleichfalls ein Dugend mit dem fiebenten diefer v-ten Acadier . und von dorther also feine Gulfe möglich. Aber die Spanier. entweder fehlte ihnen der ftarte Arm, oder das Gefchief; so hammerten fie zwar auch tuchtig darauf los, waren aber mabre Rinderfchlager ober der Acadier ; gerade wie Righteous geladen, und wieder einen niebergeschoffen, reißt er die Palisade, wie, weiß ich noch zur jehigen Stunde nicht, mußte auswärts ein Aft fleben geblieben fenn, reift fie wurz beraus, bebt fie wie einen Schild wor fich gegen mich, schleubert fie auf mich, wirft mich zurud, daß ich taumele, und fpringt berein. - Jest war os um uns geschehen. Righteous gab zwar dem nachkommenden Spanier mit feiner Rifle eines auf den Roof, den nachften ftach er mit feinem Baidmeffer nieber, aber Diefer Acadier war Mam genug, und Alle in Die Teufelei

ju bringen; ba fallt ein Schuff, der Acadier taumelt, im nachsten Momente fpringt mein gehnichriger Bube Godfend mit Afa's Rifle auf mich zu, hatte fie aufgerafft, Die Rifle, wie er fah, bag Rachel es nicht that , und fie geladen, der herzige Bube, und ihn flint niedergeschoffen, den Acadier, der gloriofe Bube. Und jest befinne ich mid, greife nach ber Urt, und biefe wieber in ber Sand, fturge ich auf die Spanier los, und fcmettere in fle binein, in der rechten Sand die Urt, in der linken bas Baidmeffer. Bar ein mahres Megeln , bas eine gute Biertelftunde und barüber bauerte, verging ihnen endlich die Luft, und ware ihnen fruber vergangen, batten fie gewußt, daß der Acadier gefallen, und wehrten fich wohl nur, weil fie oben maren, und fich um ihre Saut wehren mußten, und in der Berwirrung nicht wußten, wie fie wieder binunter follten. Sprangen aber endlich Alle uber den Rand bingb, und liefen, die nämlich laufen fonnten, und hatten wir Rube auf diefer Seite. "

"Und fpringe ich mit Right:ous, um die Palisade einzusehen, und fage meinem Buben, er soll Acht haben auf die Spanier, dann laufe ich auf die andere Seite, wo der Kampf schier eben so verzweifelt vor sich ging. "
"Waren da drei unserer Manner und die Weiber, die mit Spieden und Voders und Aerten mithalfen, und

hatten die Spanier mit ihren Bajonetten durch die Dalifaben gegen unfere Manner geftogen, und mehrere verwundet, bluteten wie angeschoffene Stiere, aber Rachel war wieder zu fich gefommen von ihrem Schmerze um Mfa, und riß fie und die Weiber ben Spaniern die Bajonette burch die Palifaden aus den Sanden, und die Musteten dazu, und beide Theile, indem fie bin und ber gerren, gerren fie die Palisaden so weit auseinander, daß die dunnleibigen Spanier, von ihren Sintermannern gedrangt, berein tommen. Ramen gerade berbei gefprungen, als ein Paar Diefer olivengrunen Dons fich herein geawangt batten, fatt ihrer Dusteten nun ihre furgen Sabel in der Sand, furzeres Werf mit und zu machen. Sind fertig in diefen Sandgriffen, die Spanier. Sprang einer auf mich zu, und ohne mein Baidmeffer war es um mich geschehen, denn es fehlte an Raum, um die Art zu fcwingen, gab ihm aber zuerft einen Fauftschlag, der ihn schier zu Boden warf, und fach ihm dann das Waidmeffer in den Leib, und fprang vor, und rif Rachel eine der Musketen aus der Sand, und fie umtehrend die Rolben der Spanier find viel ichmerer, als die unferer Rifles, war mir auch leid um meine Rifle - folug ich fo die Spanier auf die Ropfe, links und rechts, und Lebensbilber VI.

fcheie den Weibern zu, sie sollten ins Bischaus, und uns nicht im Wege seyn, und die Rifles laden, und alles Andere liegen und stehen lassen; den Acadier mußten wir noch haben, war der lette — und Godsend sud meine Rifle, und die Weiber luden die andern, und während wir an der Stockade kampfen, stellen sich um uns herum die braven Weiber, unfere herrlichen Weiber im Blockpause auf, und schießen in die Spanier drein — und das wirkte. "

"Fielen ihrer brei oder vier, darunter, zum Glude, ber Acadier. Wie die Spanier das sehen — sind wie die Hunde, dies Gpanier, die nur anpaden, wenn es shnen ein Bormann so zu thun heißt — springen sie mit einem Sacre und Carracco und Maleditos Gojos! da hinab, und laufen, als wenn eine Petarde unter sie gefahren ware."

"Der Alte hielt inne, und holte tief Athem, benn er war wahrend ber Schilderung ber letten Scenen ungemein lebendig geworden. Erft nachdem er wieder Luft gefcopft, fuhr er fort:"

"Ja biefe halbe ober gange Stunde, wie lange fie gebauert, tonnte ich euch unmöglich fagen, mir war fie turg, und lang, töbtlich lang zugleich. Ift bei meiner Seele tein Spaß, wenn man fich fo gegen ein schier

hundert fpanifches Gewarm um feine Saut zu wehren hat, und um der Seinigen Saut, und seiner lieben Rinder Saut. Waren euch doch fo bunds = und todesmude, daß wir gerade] wie übertriebene Ochsen oder Ralber nieberfielen, ohne auf's Blut zu achten , das fo bid rann , als ob es Blut feit bem Morgen geregnet hatte. Lagen ein fieben Spanier mit den zwei Acadiern innerhalb der Stodade, hatten fich ausgeblutet, und wir bluteten auch wie angeschoffene Saue. Baren Alle leichter oder fcmerer verwundet. Ich hatte mehrere Stiche, Andere Schief: wunden, die zwar nicht gefährlich, aber doch ziemlich tief waren - fielen, wie gefagt, in alle Gefen und Wintel bin, gerade wie Buffel, die angeschoffen, fich einen Schlupfwinkel suchen, um ihr Leben auszuhauchen. Batten Die Spanier jest angegriffen, fo waren wir ohne Rettung verloren; denn mertt ihr, wahrend ber Schlacht, fo lange das Blut fliegt, frürt ihr nicht leicht die Abnahme eurer Rraft, aber fobald fie vorüber, werden eure Glieder fteif, und fend ihr dann zu nichts mehr nube."

"Waren zu nichts mehr nune, aber erfuhren jest, wozu unfere Weiber nune find. Satten unfere Schulsbigfeit gethan, jest thaten fie unfere Weiber. Ramen mit Fegen und Bandagen, und Rachel, die etwas von der Medizin versteht, die fam mit ihren Zangen und

blieben liegen, aber einer der Acadier, ben win überfeben hatten, und der hinter einem Spanier kroch; der fprang auf und schrie: mir nach; frisch mir nach, haben abges schoffen, ebe sie geladen, sind wir im Balbe. Wollen es doch nach haben, das Blochaus."

"Und sprang der Acadler auf, und die Spanier hinterdrein, und ehe wir geladen hatten, waren fie im Balbe beüben. Wir knieschten vor Buth, daß uns der Acadier entgangen. "

"Merken bald, baß noch drei Acadier oder Gesalen, was sie waren, übrig geblieben, denn sie übernahmen imm den Befehl über die Spanier, die einsehen gelernt hatten, daß ihre Offigiere nichts vom Buschkleige verskanden, und war unsere Lage nicht um Bieles besser, als gleich aufangs, wie sie nach alle bessammen waren; kamen ihrer moch immer zehn auf Einen von uns. Aber uns war der Muth nicht gesunken, ganz und gar nicht. Nur hatten wie jest schwereres Spiel, weil wir unsere Auswertsamkeit und Kräftertheisen mußten, und der Freind gewißigt war."

"Und hatten wir bald darauf alle Bande voll an thun, und war es hohe Zeit, die Augen offen zu ber halten, denn wo fich nur einer von uns an einer Rike zeigte, — die Augeln hatten Spane aus den Patifaden

geriffen und Löcher gemacht, — ba knacken ein und auch mehrere Schuffe luftig barauf ise, hielben fich aber jeht hinter ben Bammen."

"Satten zwar einige Male Gelegenheit, untere Buchfen krallen zu laffen, und ein vier aber funf Musketeire muße ten nieder, aber wurde und die Zeit fchier lang."

"Und hatten die Spanier fich, merkt ihr, auf beiber Geiten bes Balbebrandes getheilt, und schoffen herüber; und achteten wir nicht viel darauf — gaben uns aber auf einmal ein lautes Hurrah."

"Satten verdammtes Werg zu ihren Ladungen genommen, und einer ihrer Schuffe gezündet — merkten es wicht fogleich, aber begann zu kniften und zu praffeln im Dache, in den Schwarzliefer = Clapboards. "

"tlnd wie die Spanfer das feben, geben fie ein dreis maliges huruah, und dann hielten fie fich abermals fifft."

"Und wir schauen himus auf das Dach, konnten ber reits bas Flammchen feben, bas immer ledender ben Dachftuhl zu ergreifen brobte, und die Spanier borten wir wieder mehr und mehr jubeln, und saat Afa:

"Dem Dinge muß ein Ende gemacht werden, fonst braten wir hier wie hirschlenten gufammen; muß einer hinduf in den Ramin, mit einem Rubel Waffer — will felbst binauf."

"Bill hinauf, Mfa, fagt Righteous."

"Bleibe du bier, Giner gilt wie der Andere. Bill binauf und bas Feuer lofchen, Tagt Afa."

"Ift jest, wie ihr feht, bas Blodhaus leer, fprach ber Alte, war aber damals voll von uns, und unferer Rumpelfammer, und Notions, und nahm Afa einen Tifch, und stellte darauf einen Stuhl, und Rachel reicht ihm den Rübel mit Waffer, und er zieht sich an den Hafen, die wir in den Kamin eingeschlagen, und darauf unfere Sirfchschinken gehängt, hinauf, und zieht dann den Rübel vnach."

"Und wurden euch die Spanier immer toller, und ifer Gefchrei immer arger, war hohe Beit bem Feuer Ginhalt au thun."

"Und hatte Afa nun den Kubel hinaufgezogen, und fchuttet den Rubel Baffers aus, und Righteous fagt: mehr links, Afa, mehr links frift die Flamme am ftartften."

"Das ift ein verbammtes Links, tann es nicht feben, fagt Mfa; reicht mir aber noch einen Rubel mit Waffer."

"und wir reichen ihm den zweiten Rubel mit Baffer, und Afa ftredt den Ropf hinaus aus dem Ramine, nur um zu fchagen, wo das Feuer eigentlich lede, und dann fchüttet er das Baffer druber bin, aber in dem Angenblide knollen wohl ein Dubend Schuffe, hatten ihn gefeben die Spanier. "

"Salt! ruft Afg mit gang veranderter Stimme, halt, ich habe es. Laft fie fchreim und fpringen, die Teufel."

"Und in bemfelben Augenblide tommen Schinfen und Sirfchziemer berab aus dem Kamine, und ein Gepotter, und gleich darauf Afa - gang blutig."

"Um Gotteswillen Mann, du bift erfchoffen."

"Stille Beib! Stille fage ich bir, fagt Afa. Sab'
genug für alle Tage meines Lebens, die kurz genug
feyn werden, aber wehrt euch, Jungens, und schieft ja
nicht zwei auf Einen, verschwendet keine Rugel, werdet
sie brauchen. Bersprecht mir das!"

"Afa, mein liebster bester Afa, bu todt, dann mag ich nicht mehr leben, ich will dir folgen, schreit Rachel."

"Stille, thörichtes Weib — vergipt, daß ein Afa gurudbleibt, und du einen zweiten im Leibe trägft. Stille fage ich dir, hört die Spanier — wehrt euch, und schüst mein Beib und Kind, und Nathan fen an Baterstelle, versprich mir das."

"Satten aber teinen Augenblid mehr Beit, bem fierbenden Afa gu verfprechen oder die Sand gu bruden, benn bie Spanier, die errathen haben nuften, was vorgegangen, waren wie fonthende Robolde auf unfere Stockade loegefprungen. "

"Bohl ein zwanzig famen bon jewes, ein dreifig und bruber von biefer Geite. "

"und rubig! fewei' ich , rubig! Du Righteons ber zu wir , und Rachel , jest kannst du zeigen , daß du Hiram Strongs Tochter und Afa's Weib biff, du labest Afa's Rifte, so wie ich abgeschoffen."

, Gott, o mein Gott, o mein Afa! fchreit Rachel — o mein Afa, den die Hollenhunde verratherisch erfehoffen."

"Und hing fie an ihres Mannes Leichnam; und mae nicht wegzuhringen, und war ich euch fehfer boffe daeisber, aber die Feinde gaben mir keine Zeit zum Bbfefebn."

"und kam ein Trupp, von einem der beiden librig gebliebenen Acadier angefilhet, mit Plinken und Nexten auf meiner Seite heran und herauf. Ich schof ihn nieder, gerade wie er oben war, aber ein anderer Acadier, der fechste und vorlette, foringt an feine Stelle."

"Rachel jest das Geweine! Mein Gott Rachel bie Riffe, um Gotteswillen die Riffe, eine Rugel mag fo viel werth fewn, als das Slockhaus und unfer Leben! febrei' ith. War aber teine Rachel da, und der Acadier mit den Mustetieren, die ans dem Ausfehen unfere Feners erriethen, daß wir entweder nicht geladen, oder unfere

Munition verschoffen, die sprangen nun wie bollische Feinde laebend heran, und Einer den Andern hebend; Elettern fie dem fentrecht auffreigenden Rafen herauf, ein halbes Dugend mit ihnen Nepten, voran der Acadier, der tüchtig auf die Palifaden ein=, und das Flechtwerf anseinanderhaut.

"Baven ihret nur drei gemefen, wie diefer Acadier; dem Teufel feine Berechtigkeit! fo war es um uns gefchehen, benn auf ber andern Seite waren gleichfalls ein Dutend mit bem fiebenten biefer v-ten Acadier, und von dorther alfo feine Sulfe möglich. Aber die Spanier, entweder fehlte ihnen der ftarte Hem, ober das Gefchief; so hammerten fie zwar auch tuchtig daranf los, waren aber mabre Rinderschläger aber der Acadier . gerade wie Righteous geladen, und wieder einen niebergefdroffen, reißt er die Palisade, wie, weiß ich noch zur jetigen Stunde nicht, mußte auswärts ein Aft fteben gebliebes fenn, reift fie wurz beraus, bebt fie wie einen Schild wor sich gegen mich, schleudert fie auf mich, wirft mich zu= rud, daß ich taumele, und fpringt berein. - Jest war es um uns geschehen. Righteous gab zwar dem nachkom: menden Spanier mit feiner Rifle eines auf den Roof, den nachften ftach er mit feinem Baidmeffer nieder, aber Diefer Acadier war Dam genug, und Alle in die Toufelei

ju bringen; ba' faut ein Schuff, ber Acabier taumelt, im nachsten Momente fpringt mein gehnjähriger Bube Gobfend mit Mfa's Rifle auf mich zu, hatte fie aufgerafft, Die Rifle, wie er fah, daß Rachel es nicht that, und fie geladen, der herzige Bube, und ibn flint niedergefchoffen, den Acadier, der gloriofe Bube. Und jest befinne ich mich, greife nach ber Urt, und biefe wieder in ber Sand, ffurze ich auf die Spanier los, und fchmettere in fie hinein, in der rechten Sand bie Urt, in der linken bas BBaidmeffer. Bar ein mahres Mebeln , bas eine aute Biertelftunde und barüber bauerte, verging ihnen endlich die Luft, und ware ihnen fruber vergangen, hatten fie gewußt, daß der Acadier gefallen, und wehrten fich wohl nur, weil fie oben waren, und fich um ihre Saut wehren mußten, und in der Berwirrung nicht wußten, wie fie wieder hinunter follten. Sprangen aber endlich Alle über ben Rand hingb, und liefen, die nämlich laufen konnten, und hatten wir Ruhe auf diefer Seite. "

"Und fpringe ich mit Right:ous, um die Palisade einzusehen, und fage meinem Buben, er soll Acht haben auf die Spanier, dann laufe ich auf die andere Seite, wo der Kampf schier eben so verzweifelt vor fich ging. "

"Waren ba drei unferer Manner und die Beiber, bie mit Spiegen und Poders und Aexten mithalfen, und

hatten die Spanier mit ihren Bajouetten durch die Das lifaben gegen unfere Manner geftogen, und mehrere verwundet, bluteten wie angeschoffene Stiere, aber Rachel war wieber zu fich gefommen von ihrem Schmerze um Mfa, und rif fie und die Beiber ben Spaniern die Bajonette durch die Palifaden aus den Sanden, und die Musteten dazu, und beide Theile, indem fie bin und ber gerren, gerren fie die Palisaden so weit auseinander, daß Die dunnleibigen Spanier, von ihren Sintermannern gebrangt, herein fommen. Ramen gerade berbei gefprungen. als ein Paar Diefer olivengrunen Dons fich herein geawangt hatten, fatt ihrer Dusketen nun ihre furgen Sabel in ber Sand, furgeres Werf mit uns zu machen. Sind fertig in diefen Sandgriffen, die Spanier. Sprang einer auf mich zu, und ohne mein Baidmeffer war es um mich geschehen, denn es fehlte an Raum, um die Art au fcwingen, gob ihm aber querft einen Rauftfcblag, der ihn schier zu Boden warf, und fach ihm dann bas Baidmeffer in den Leib, und fprang vor, und rif Rachel eine der Musteten aus der Sand, und fie umtehrend bie Rolben der Spanier find viel ichmerer, als die unferer Rifles, war mir auch leib um meine Rifle - folug ich fo die Spanier auf die Köpfe, links und rechts, und Lebensbilber VI.

scheie den Weibern zu, sie sollten ins Bischaus, und ums nicht im Wege seyn, und die Rifles laden, und alles Andere liegen und stehen lassen; den Acadier mußten wir noch haben, war der lette — und Godsend sud meine Rifle, und die Weiber luben die andern, und während wir an der Stockade kämpfen, stellen sich um uns herum die braven Weiber, unsere herrlichen Weiber im Blockshause auf, und schießen in die Spanier drein — und das wirkte." —

"Fielen ihrer brei ober vier, barunter, zum Glude, ber Acabier. Wie die Spanier bas feben — find wie die Hunde, diese Spanier, die nur anpaden, wenn es ihnen ein Bormann so zu thun heißt — springen sie mit einem Saere und Carracco und Maleditos Gojos! da hinab, und laufen, als wenn eine Petarde unter sie gefahren ware."

"Der Alte hielt inne, und holte tief Athem, benn er war während ber Schilderung ber letten Scenen ungemein lebendig geworben. Erft nachdem er wieder Luft gefcopft, fuhr er fort:"

"Ja diefe halbe ober gange Stunde, wie lange fie gedauert, konnte ich euch unmöglich fagen, mir war fie kurz, und lang, tödtlich lang zugleich. Ift bei meiner Seele kein Spaß, wenn man fich fo gegen ein schier

hundert spanisches Gewärm um feine Saut zu wehren hat, und um der Seinigen Saut, und feiner lieben Rinder Saut. Baren euch boch fo hunde = und todesmude, bag wir gerade wie übertriebene Ochsen oder Ralber nieberfielen, ohne auf's Blut zu achten , das fo did rann , als ob es Blut feit bem Morgen geregnet hatte. Lagen ein fieben Spanier mit den zwei Acadiern innerhalb der Stockade, hatten fich ausgeblutet, und wir bluteten auch wie angeschoffene Saue. Baren Alle leichter ober fcwerer verwundet. Ich hatte mehrere Stiche, Undere Schieff: wunden, die zwar nicht gefährlich, aber doch ziemlich tief waren - fielen, wie gefagt, in alle Gren und Bintel bin, gerade wie Buffel, die angeschoffen, fich einen Schlupfwinkel fuchen, um ihr Leben auszuhauchen. Batten die Spanier jest angegriffen, fo waren wir ohne Rettung verloren; benn merft ihr, wahrend ber Schlacht, fo lange bas Blut fliegt, fpurt ihr nicht leicht die Abnahme eurer Rraft, aber fobald fie vorüber, werden eure Glieder fteif, und feyd ihr bann zu nichts mehr nute."

"Waren zu nichts mehr nune, aber erfuhren jest, wozu unfere Weiber nune find. Satten unfere Schulbigfeit gethan, jest thaten fie unfere Weiber. Ramen mit Fegen und Bandagen, und Rachel, die etwas von der Medizin versteht, die fam mit ihren Zangen und

Scheeren, und zog Righteous und Bill und James die Rugeln aus dem Fleische, bann verband sie ihre und meine Wunden. Die übrigen Weiber machten Feuer, und kochten zuerst eine Suppe, denn zu etwas Anderem hatten wir keinen Appetit, und schleppten uns ins Blodbaus, um nur aus der geronnenen Blutlache zu kommen, und da legten sie uns sanft auf Tillandsea Matraken. Und während wir auf unferm Schmerzenslager wimmern, sagt Godsend, mein Bube: Bater! fagt er, Bater, soll ich die Risses nicht laden? "

"Ja wohl, fage ich, Gobsend, lieber Bube, lade fie, ich tann nicht, bin so schwach, daß ich den Ropf nicht beben kann. Hatte auch einen Stich im Nacken."

"Und die spanischen Musteten? fagt Gobfend."

"Auch die, sage ich, lade sie alle, obwohl ihre Läuse zu groß sind für unsere Rugeln, führen zweilöthige Rusgeln, und wir acht und zwanzig auf ein Pfund — aber lade sie, Godsend. Aber Godsend, sag' ich', Godsend! hab' die Notion, daß wenn die Spanier ihre Rifles zurud gelassen, ihre Patrontaschen, wie sie sie nennen, auch nicht weit sehn werden — verstehst du, Godsend?"

"Und Gobfend, mein herziger Bube, lud unfere Riffes, und die fpanifchen Musteten mit fpanifchen Patronen, und fteute fie in der Reibe auf, feche Riffes und .. ohl zweimal fo viele Musketen - und jest dachte ich, könnten wir wohl ruhig schlafen."

"und fagten die Weiber, wir follten nur ruhig schlafen, und fie wollten wachen, und schauen, ob die Spanier noch einen Angriff vorhätten. Und wacheten sie abwechselnd, war aber und blieb Alles ftill, bis auf die Geier, und weißtöpfigen Abler, und Turten Bute barb, die einen heillofen Larmen folugen."

"Sonft aber blieb Alles ftill, die ganze Nacht hinburch, und war Gobsend schier die ganze Nacht mit den Weibern auf, die uns Suppe gaben, und unsere Bunden verbanden, wenn sie sich durch's hin = und herwerfen auf dem Lager öffneten, und ward es so still, bis den folgenden Morgen."

"und wie der Sag anbrach, fagt Jonas, der am wenigsten davon getragen: Will doch hinaus, und Godsfend soll mit mir, um zu feben, ob sich noch etwas von den Spaniern zeigt."

"Und ging er mit Gobfend hinaus — fand draufen an die dreißig Todte und einige todtlich und leicht Berwundete, die ihn um Gotteswillen um einen Trunk Baffer baten."

"Und fagt ihnen Jongs, fie follten Mules haben,

mußten ihm aber fagen, ob die Spanier noch da waren, ober ob fie abgezogen."

"Sind abgezogen, find fort, die Bofewichte, und haben uns zurudgelaffen, die Bofewichte, fort find fie, fort, fagen fie."

"Traute aber Jonas doch dem Landfrieden nicht gang, und rief eine der Beiber, und fagt ihr, sie mochte etwas Suppe bringen und Wasser, um den Armen einen Labetrunt zu geben."

"Sagt Rachel: laft sie verschmachten, die Sunde, die meinen Mann so verratherisch umgebracht; sag' ich aber Nachel, — nein Rachel, das ist nicht driftlich, und nicht wie deines Vaters Tochter gesprochen. Lägest du so, wie wir, blutig da, wurdest anders reden."

"Und fagt sie, du haft Recht, Nathan. Gott verzeih mir meine Sunden, und geh' Jonas, und nimm so viel du tragen kannst, und schau', wie viele ihrer find."

"Und nahm Jonas einen Kübel mit Waffer, einen mit Suppe und Löffeln und Becher, und ging, und schüttete den armen Tröpfen, die gegen uns gefochten, warum wußten sie selbst nicht, den Labetrunk ein, und sagte ihnen, sobald wir im Stande wären, wollten wir sie ins Blodhaus nehmen, und verbunden sollten sie aleichfalls werden."

"War aber dieß keine so leichte Sache; denn wie ihr seht, ist der Mound gute dreißig Fuß hoch, und verwundete Leute eine solche Höhe, die beinahe kenkrecht ist, herauf zu ziehen, war, da wir Männer uns selbst vor Schmerzen kaum regen und bewegen konnten, für die Weiber schier zu hart. War auch das Blodhaus so voll von Rumpelwerk, und die Stockade so voll von Todten, daß Rachel, meine Schwester, hinab mußte, um ihre Wunden zu verbinden."

"Bas follen wir aber mit den Tobten anfangen ? bie Turfen Buggards und Gethier aller Art tommen zu Taufenden, fagt Rachel, als fie wieder gurud mar."

"Und konnten wir den gräulichen Lärmen hören, und war es doch eine harte Sache, Christen so von abscheulichem Gewürm verzehrt zu sehen, statt sie in ein Grab, wie sich, gehört und gebührt, gelegt zu wissen. Sag' ich, Rachel, sag' ich, den Sodten kömmen wir zum Leben nicht mehr helsen, aber zu einem ehrlichen Grab, zu dem können wir thnen verhelsen. Wohl, so geht ihr Weiber, und ihr versteht mit Schauseln und Grabscheiten umzusgehen, und öffnet ein Grab, und Jonas wird die Sodten hinein werfen. "

"Und fie gingen, war hohe Beit, benn bie Beier

und Zurfen Buggards und alles Gethier hatte fich gu Zaufenden herbei gethan."

"Und öffneten ein großes Grab drüben, und Jomas schleppte die Leichname zusammen. Was er an Geld und Uhren und derlei Dingen bei ihnen fand, nahm et. Die Offiziere hatten zusammen etwa ein fünfzig Dublonen, die Uebrigen etwa ein hundert Dollars, ließ ihnen aber ihre Kleidung, nur ihre Waffen und ihr Geld, das war verfallene Kriegsbeute, die nahm er. Und sammelte er auch an die fünfzig Musteten."

"Und warf er ein und dreißig Leichen hier in das Grab, über dem fich der Hügel, den eben jest die Mondesscheibe beleuchtet, erhebt, und vier, die in der Nacht darauf starben, sind auf der andern Seite begraben. Und waren wenig Verwundete, denn unsere Rifle berwundet nicht gern, macht lieber gleich todt."

"Und nahm biefes Grabmachen unfern Weibern schier ben ganzen Tag weg, und Abends machten sie Anstalt, die sieben leichter Berwundeten in's Blodhaus zu bringen. Und hoben sie theils herauf, theils zogen sie sie auf Striden zu den Palisaben und zwischen die Stockade herein, aus der die Todten weggeschafft worden waren."

", Und war und nach diefem driftlichen Berte ungemein wohl — und schliefen wir diefe Nacht viel ruhiger." "Und hatten umfere trefflichen Weiber den folgenden Tag alle Sande voll zu thun, um zwölf Berwundete zu pflegen, und zuf tochen, und unfere Schmerzen zu tindern, die, kann ich euch sagen, höllisch waren. — Und waren unter den nicht gefährlich Berwundeten zwei Acadier, die mit Schuftvunden im Schulterblatte dapon gekommen."

"Und schienen uns diese Acadier fromme driftliche Gefellen, wimmerten jammerlich und jammerten, daß sie gezwungener Weise gegen und mit mußten, und wolleten alle Tage ihres Lebens bes Guten nicht vergeffen, das wir ihnen widersahren laffen, und bedauerten, sagten sie, daß sie gegen uns gezogen."

"Und fagten wir, wir bedauerten es auch, da wir aber die Bekanntschaft gemacht, so hofften wir, wir würsen fünftig gute Freunde bleiben, denn, fagt unfer Sprichmort: Freundschaft auf dem Schlachtselde geschloffen, währt bis in den Tod."

"Und war uns am britten Tage ein wenig beffer. Und tonnte ich mich bereits von meinem Tillandfea-Lager erheben, obwohl mit vielen Schmerzen. Und rief ich Rachel und die Beiber, und fage zu ihnen: "

"unfere Lage ift nicht die am weichsten gebettete, hab' ich die Rotion, — unsere Sauser niedergebrannt, wir niedergeworfen, daß wir ichier nicht auffteben konnen, Alles um uns herum Blut und Leichname, calculire, wir muffen Rath halten, was nun zu thun ift."

"Calculire, das ift eine fcwere Sache, fagen Jonas und Righteous."

"Saben aber gethan, was wir thun mußten, fagt James. Rein hinterwalbler hatte in unferer Lage braver gethan."

"Richtig, fag' ich; habt gang Recht, haben gethan, was wir thun konnten und mußten, aber jest ift nicht bie Frage, was wir gethan, fondern was zu thun."

"Was zu thun ? fagt Rachel, die immer viel vom Geiste ihres Baters gehabt und noch hat. Was zu thun? fagt fie; der herr hat es gefandt, was uns zugestoßen, muffen abwarten, was er weiter zu fenden Willens ift. Und ihr mußt euch ruhig verhalten, und wenn ihr herzgestellt send, dann ift Zeit genug, Rath zu pflegen."

"Und was mit Afa? fage ich."

"Lag aber Afa in dem Bafchfibel Rachels mit weißer Leinwand angethan, und lag in der Gde, wo er ber graben ift."

"Afa! fagt Rachel, mein geliebter Afa, und brach bas Weib abermal in Thränen und Schluchzen aus. Und Afa, fagt fie, foll da ruben, wo er gefallen ift. Seine Lagerstätte foll fenne in dem Blodhaufe, das er felbft ge= baut, dem blutigen Blodhaufe. "

",Rachel, du wirst doch nicht hier fein Grab graben wollen ? fag' ich."

"Richt jest, Nathan, fagt fie; für jest will ich unterdeffen draufen ein Grab graben; aber wenn wir aus diesem Blodhause heraus find, dann soll er hier feine Rubestätte haben, wie sich's gehört und gebubrt. "

"Allso willst du aus diesem Blodhause, Rachel?

"Können doch nicht brei Familien zusammen im Blodhause wohnen, wirft doch bas nicht wollen? fagt fie. "

" Und wohin follen wir, Rachel? fag' ich."

"Mohin? fagt Nachel erstaunt; wohin anders, als dahin, wo wir hergekommen."

"Und deutete fie auf den Prairiekamm, auf dem unfere abgebrannten Saufer ftanden."

"Dorthin diehen! fage ich. Rachel vergift, daß wir bereits ein Mal von dort vertrieben worden, und daß die Spanier jest zehnmal mehr Urfache haben, und den Weg leichter finden werden, als das erfte Mal, auch nicht mehr bloß funf und achtzig kommen werden."

"Und fage dir, Nathan, der du ein Sohn beines Baters bift, sage dir, sagt sie, daß ich biefen Ort

und biefes Land, bas meines Mannes Blut getrantt, nimmermehr meiben will, nicht, wenn zehntaufend Spanier tamen, und willft bu gehen, fo gehe, ich will bleiben; Ala hat bas Land mit feinem Blute errungen, und Rachel will es behaupten."

"Das find eitle Reben, Rachel, fage ich; du weißt wohl, daß wir dich nicht allein hier laffen werden, aber wenn nun die Spanier tommen?"

"Das find noch eitlere Reden, fagt Rachel, wir sind in Gottes hand, und haben das Unglud nicht verschuldet, was gekommen ift, muffen wir ertragen, und kommen die Spanier wieder, so helse und Gott, und er wird helsen, so wie er den drei Mannern im seurigen Ofen geholsen. Wären die Staaten einen Steinwurf weit weg, oder über dem Redriver drüben, sagt sie, möchten wir einstweilen dahin, bis eure Wunden geheilt sind, aber da dieß nicht der Fall ist, so muffen wir Gottes Schidung abwarten, abwarten, bis ihr wieder hergestellt send, aber das Land verlasse ich nun und nimmermehr."

"Und kannten wit Rachels hohen Geift vollkommen, um zu wiffen, daß, was fie fagt, fie auch halten wurde, war aber jest nichts weiter zu thun, als in Gedulb unfere Seilung abzuwarten."

"Und warteten wir unfere Seilung auch ab, und

wie unfere Rrafte wiedertehrten, fam auch die Befinnung und ber Muth. "

"und nach Berlauf von vier Wochen waren wir so ziemlich wieder bei Kräften, obwohl wir weder eine Art schwingen, noch eine Rifle halten konnten!"

"Und schoben und frochen wir eines Morgens, nach Berlauf diefer langweiligen vier Bochen, aus unferm Blodhause, das schier unser Aller Grab geworden war, und stiegen wir die Leiter berab, und war unser erster Gang natürlich zu dem Kamme, wo unsere Saufer geftanden, und wohin wir jest auch geben wollen."

Der Graf halt inne, benn eine leichte Bewegung im Sagle verrath, daß mehrere ber Buborer fich entfernen.

Er fieht ihnen durch die Rauchwolfen nach, und fahrt fort : -

## Squatter = Leben.

"Der Alte war unter diefen Worten die Leiter hinabgestiegen. Unten angekommen, warf er nochmals einen bedenklichen Blick hinauf auf Stockabe und Blockhaus, und dann gingen wir der breiten Avenue, die die Waldesränder bildeten, zu. Unsere Gefährten waren bis aufschen, der die Stockabe schloß, bereits voran. Wir waren schweigend in tieses Nachdenken versunken, auf einer wellenartigen Anhöhe angekommen, auf deren Kamme wir Gruppen von Baumen in bem Mondicheine gewahrten. Gine halbe Meile mochten wir gegangen fenn, als aus einer der Baumgruppen uns Lichtstrahlen entgegen schimmerten, und hundegebelle von mehreren Seiten her fich horen lief."

"Wir waren in der Niederlaffung angekommen und der Alte bielt."

"Auf das Licht deutend, das hinter den Baumen her= vor fliderte — für uns eine wirklich troftreiche Erschei= nung — hob er wieder an :"

"Seht das Haus hier oder Hütte, wie ihr es nennen wollt — das war stehen geblieben; die Wände nämlich sind von Eppressenstämmen, und das Eppressenholz brennt nicht gern — bloß das Dach war abgebrannt, und die zwei andern Häuser bis auf den Grund, die Wände aber waren stehen geblieben."

"Standen so auf unsern Rruden gestütt, war gerade vier Wochen nach der blutigen Sochzeit, und betrachteten den Gräuel der Zerstörung, den die muthwilligen Spanier angerichtet, dabei calculirend, was am nächsten zu thun wäre. Und calculirten, daß das Dach mit leichter Mühe wieder aufgeset, und so die Hälfte von uns Unzterfunft finden möchten, denn im Blochhause waren wir wie Häringe zusammen geschichtet."

"Sagt aber Rachel, die mitgegangen war, fagt fie:

hab' schier die Notion, das Beste, was wir thun konnen, ware, einstweilen im Blodhause zu bleiben."

"Sage ich: im Blodhause bleiben, in der faulen Luft, und den erstidenden Dunften! — Bo dentst du hin, Rachel! Sind ja ärger zusammen gepackt, als auf unserer Mississpie Arche. "

"Sagt aber Rachel, fagt sie, immer bester zusammen gepackt zu senn, als auseinander gerissen werden von den Feinden. Und kommen sie, und sinden und beisammen und zusammenhaltend, so werden sie nicht leicht ihr Spiel von vorne anfangen — hat ihnen zu viel gekostet, das Spiel — habe aber was ganz Anderes fagen wollen, lange schon darüber ruminiert."

"Sag' an, Rachel, fage ich; bift beines Baters Tochter und haft viel von feinem Geifte. "

bund Rachel sagt tein Wort darauf, deutet aber hinauf gegen Nordost, wo das liebe Kentuck liegt, deutet hinauf, und sagt: Sag' euch, habe die Notion, wird mir ganz weh um das Herz, wenn ich so denke, wie wir hier stehen, und derjenige, der die Seele von Allem war, nicht mit und ist. Wird mir ganz weh, und wollte, wir sahen wieder eines unserer fröhlichen Kentuckygesichter, und unsere Landsleute am Saltriver wüßten, was hier mit und vorgeht, und wie wir das mächtig schöne Land mit

unserm Blute und Mfa's Leben erworben; - fag' euch, wurden nicht lange faumen, ihren Gaulen bas Gebif anzulegen. "

"Das bente ich auch, fagt Righteous."

"Sabe darüber calculirt und ruminirt, sagt Rachel. Und habe die Notion, daß wenn du hinausschriebest, Mathan, und ihnen das alles sein fauberlich schriebest, und ihnen schriebest, sie sollten kommen, ein Dupend Fasmilien oder so viele als wollen, und Land hatten wir genug, auch Holz genug zum Hauser ausbloden, und Fence machen, ohne daß wir dem County Clerk \*) einen Cent für Feed \*\*) zu bezahlen brauchten. "

"Rachel, fag' ich, Rachel, das ist ein guter Einfall, den du da haft, ein ganz transzendenter Einfall. Und will thun, was du fagst, und schreiben, und bin der Motion, daß wenn die Unfrigen am Saltriver hören, was wir hier für eine blutige Frolic hatten, obwohl' sie und

<sup>\*)</sup> In einigen Staaten auch Protonotary genannt; führt das Protofoll bei den vierteljährigen Gerichts-fihungen, (Quartersessions) und die Register über die Urfunden und Besistitel.

<sup>\*\*)</sup> Sporteln, Schreibgebühren.

thener genug zu fteben gekommen, fie Alles liegen und fahren laffen, und ihren Gaulen die Spornen in hie Flanken feben, ohne erft viel zu fragen, ob das Land fchon, oder ein Alligaterfumpf ift."

"Gott behüte, fagt Rachel, das nicht! Richts von Fechten mehr und blutigen Frolicen, wenn wir anders helfen können. Richts mehr davon, wenn wir es vermeiden können; darfit fein Wort davon schreiben, was wir für eine blutige Frolic hatten, sondern bloß, daß wir mächtig schones Land gefunden, denn merkft du nicht, sagt sie, das schöne Land wird respectable Leute anziehen, aber die blutige Frolic, Gaugers und Rausbolde, und derlei Bolk, und das können wir nicht brauchen."

"Rachel, sag' ich, du hast Recht, und bist wahrlich beines Baters Tochter, die weiter hinaus sieht, als wir Rentucty-Leute in der Regel thun, und will schreiben, wie du es haben willst, und ihnen Alles schreiben; aber wie ihnen das Geschreibe zukommen lassen? Rachel, sag' ich, das ist eine andere Frage, sag' ich. Du weißt, am Missisppi sind keine Posten, und es sind gute sechzehns hundert Meilen hinauf bis zum Saltriver."

"Auch an das habe ich gedacht, fagt Rachel; und haben hier die Acadier, und einer von ihnen kommt aus den Canadas, und redet unfere Sprache, und fcheint ein

fenfibler Mann gu febn, ber fich gern unter uns mit feiner Familie nieberließe, und hat mir verfprochen, fchier Einiges zu thun, uns feine Dankbarteit zu beweifen."

"Traue ben Franzosen nicht, Rachel, sag' ich, traue ihnen nicht, sind Alle höfisch und falsch, und reden anders und benken anders. Calcultre, das Beste ist, ich geht selbst hinüber nach Natchez, und wenn der Acadier und ja einen Gesallen thun will, so mag er mitgeben, und eine Hand zum Rudern leihen. Haben wieder etwas Bärensett und ein Paar Dubend Hirschschinken, die wie nicht brauchen. Calcultre, das Beste ist, schreibe zwei Briese, und bestelle sie durch kentucksiche Bootsleute, und kann auch nicht schaden, wenn ich drei schreibe, im Falle einer oder der andere verloren gehen sollte, obwohl ich es vorzöge, einen Acker der dicksten Jumergrüneichen zu ringeln, als drei Schreibens zu machen. — Aber wenn ich nun gehe, und die Spanier kommen?"

"Sabe die Notion, fagt Rachel, die Spanier kommen nicht fo bald. Sagen die Soldaten, daß fie von der Befatung von Natchitoches find, und daß nicht mehr als hundert im Fort zurud geblieben, und daß es drei Monate nehmen wurde, ehe Soldaten von Neworleans herauf kommen können."

"Ja aber, fag' ich, bis unfere Landsleute antommen,

dauert es gute feche, und wenn nun die Regierung die Creolen und Acadier gegen uns aufhest."

"Sabe die Notion, das wird sie nicht thun, sagt Rachel. Sabe darüber auch mit dem Manne gesprochen, sagt sie — müßt wissen, ist aber nicht laut zu sagen, sagt sie, die Acadier und Creolen mögen einander schier so wohl leiden, als bei uns oben die Republikaner und die Tories. Sind einander spinnenseind, und sagt der Acadier, wenn wir zu den Seinigen halten, so sollen alle Creolen und Soldaten uns nichts anhaben, und wollen sich die beiden Acadier auch unter uns niedetzlassen, und noch andere mitbringen."

"Das ift etwas, fage ich, das gut und schlecht ift, gut und schlecht, Rachel. Ware mir lieber, wir könnten unter uns bleiben, ohne die französischen Acadier, die beffer ihre Sangematte wo anders aufschlagen. Sind nicht unsere Leute, Rachel, können sich nicht selbst regieren, und wollte, wie gesagt, sie gingen ein Haus weiter. Aber sind in einem freien Lande, oder vielmehr sind in ihrem Lande, und mögen wir es ihnen nicht wehren."

"Und wie wir fo fin und her reben, wird Righteous, beffen Auge euch fo fcharf ift, wie das eines Ablers, auf einmal aufmerkfam, und schaut er stare in der Richtung da hinauf."

", Nathan bezeichnete die Richtung mit ausgestreckter Sand und fuhr bann fort."

"Und schauen wir gleichfalls und spähen, und sehen in den Strahlen der Morgensonne zwei Gestalten, aber von einem solchen Glanze umgeben, waren doch gleichsam überirdisch in ihrem Glanze, und erschienen sie uns wie Boten des Friedens und Engel des Lichtes, die beiden Gestalten. Ist eine wunderbare Gigenschaft, die unsere Prairies haben, unterbrach sich der Alte: Seht oft ganze Städte, Felsengebirge, Seen, Landhäuser, oft glaubt ihr Armeen gegen einander kämpsen, und wieder Cherubinen vom Himmel herab steigen zu sehen, und sonmt ihr näher, so findet ihr statt der Städte Gras und Gräser und statt der Cherubinen Jäger in Hirsch = oder Bärensellen. Ist ein Fact.

"Und wie wir so schauen, und uns schier die Augen audschauen, erkennen wir endlich, daß es zwei Manner sind, und Righteous, der, wie gesagt, ein wahres Indianerauge hat, schreit: sind Kentuckier, oder wenigstens aus dem Westen der Old-Dominion. Wollte darauf meine Rifle wetten, kenne sie an ihrem fröhlichen Gange und ihrem munteren Wesen. Kommen euch und schreiten einzher, als ob sie hier zu Sause waren."

"Und waren wir euch doch fo gespannt, fuhr der Alte

weicher fort, konnt es gar nicht glauben, wie gespannt wir waren. Berlangte uns das herz wieder einmal in eines unserer fröhlichen Kentudy-Gesichter zu schauen. Hört! wenn man so ein sechzehnhundert Meilen von den Seinigen ist, und nichts als olivengrune Dons zur Ab-wechslung sieht, wurde, habe ich die Notion, der Teufel selbst, kame er aus der Heimath, willfommen seyn."

"und waren es richtig Manner aus dem Westen, erkannten sie an den Sunting Shirts, wie sie näher kamen. War uns doch so sonderbar zu Muthe — wußten nicht, ob wir lachen oder weinen sollten vor Freude, unsere Landsleute zu schauen. Waren auch wegen unsers ausgestandenen Siechenlagers in einer so weichen Gemuthstimmung."

"War aber fiark im Dezember gegen bas neue Jahr zu, und der Morgen, obwohl nicht so kalt, wie im alten Birginien oder Kentucky-Territory, doch frisch, und wir, durch das lange Liegen in Windeln und ewige Suppe trinken, so weich und empfindlich gegen die kühle Morgen-luft geworden, könnt es gar nicht glauben, wie weich, so daß wir und in unsere Dirschwämser eingethan hatten, und aussahen, wie große in Windeln gewickelte Kinder, Hatten noch Wolldecken über uns geworfen, und Rachel gleichfalls, und sah meine Schwester Rachel in ihrer

Wollbede aus, obwohl sonft ein sauberes Weibebild, sab aus, schier wie eine Indianer Squaw. Und wie die zwei Manner so an une heran kommen, stieren sie une schier verwundert an, und dann schauen sie einander an, und schütteln die Köpfe, und legen ihre Ristes in den Arm, und so kommen sie an, und heran."

"Und foling und das herz vor Freuden, benn war jest nicht blos das Brief chreiben überfluffig, wir hatten auch andere Urfache, froh zu fenn."

"Und kamen die beiden Manner bis auf fünf und gwanzig Schritte beran, und ruft uns endlich der Borders zuerft an :"

"Frischer Morgen bas, ruft er, - habe die Rotion, ein frischer Morgen."

"Und wie er uns fo anruft, war uns doch, als ob wir gerade auf ihn zuspringen, und ihm um den Sals sallen mußten, erkannten ihn nämlich sogleich, und fahen, daß es nicht bloß Kentuckier waren, sondern auch, was mehr fagen will, vom Saltriver, und nahe Blutsver-wandte, der Eine so wie der Andere."

"und fagen wir: wohl ift das ein frifcher Morgen, und guten Sag ihr Manner! und we kommt denn ihr her, und was bringt denn euch einen fo weiten Weg her?" "und schreit Rachel, ber die Thranen in die Augen kommen: so moge fich Gott meiner erbarmen, und wenn bas nicht George ist, der George, der Brnder meines vielgeliebten Afa. O George, lieber Schwager, und mußtet ihr zu einer so betrübten Stunde kommen ?"

"Und schaut Gearge auf, konnte Rachel in ihrer Wolldede nicht gleich erkennen, erkannte sie aber jest an der Stimme. Was, schreit er, was, ihr meine liebe Schwägerin Rachel? Und möge ich erschoffen sewn, wenn das nicht die Rachel meines Bruders Afa, und meine liebe Schwägerin ist. Gott segne euch, Schwägerin! und grüße euch vielmals, und was treibt ihr? und was treibt Afa? Wird wohl den Bären auf der Fährte sewn, der Asa, oder ift er zu Haufe?"

"Mann! fagt fie, o Mann, was fragt ihr da nach Afa! — O Afa, mein theurer Afa! Wohl ift er zu Haufe — aber Gott erbarme es, in einem engen Haufe!"

" Berftebe euch nicht, Schwagerin, fagt George."

"und Rachel bricht abermals in Shranen und Schluchzen aus, hatte ihn fo lieb, den Afa, war auch ein liebwerther Mann, der Afa, gut wie ein Kind am heitern Tage, und friedfertig wie ein Kind, wenn er nicht giftig war, war er euch aber giftig, dann that er zuweilen wild. " "D George! folucht fie - o George! ber, ben ihr fucht, mein geliebter Afa, wohnt, Gott erbarm's, in einem engen haufe."

"Und verstand nun George, was das enge haus für ein haus war, und sagt er: des herrn Wille geschehe. Hätte aber vieles darum gegeben, es ware anders. — Muften also die englischen Rugeln und die hessischen Bajonette ihn verschonen, bei Trenton und Saratoga und bei Cowpens, und eine elende spanische Mustete ihm den Rest geben! Haben gehört von eurer Frolic mit den spanischen Dons, und ist das ganze Land voll davon, hätte aber nicht gedacht, daß mein armer Bruder Mfa sie mit seiner Haut wurde haben bezahlen muffen."

"und war es George und Dan, der Dan vom alten Splash, suhr der Alte recht treuherzig fort. Und waren sie mit einer Ladung Schinken und Walschoforn und Mehl und derlei Notions, auch einem halben Dubend Gäule und kräftiger Bursche, Alle am Saltriver zu Hause, den Ohio herab gekommen, und den Missispp, um ihre Notions in Neworleans auf den Markt zu bringen, und sich bei der Gelegenheit auch das Land anzusehen, und wenn wir nicht zu weit aus ihrem Wege wären, bei uns anzurusen. Und waren sie bis Natchez gekommen, wo

fle anhielten, weil einer ihrer Ruderhaten zerbrochen, und fie ben Suffchmied brauchten. Und wahrend ihnen der Suffcmied den Ragel wieder aufammenschweißt, erzählt er ihnen auch von der gewaltigen Frolic, die einer, Da= . mene Afa Mollins, mit ben Spaniern irgendwe im Weften gehabt. Und fagte George tein Bort dafu, borcht aber weiter herum in den Zavernen, und an den öffentlichen Orten. Und fprach man ichier von nichts Underm, als der blutigen Frolic, und was wir hier fur eine Wirthe fchaft mit den Spaniern getrieben, und war gang Natches voll davon, und in den Niederlaffungen um Ratches berum fprach man auch von nichts Andenn gale von unferer Schlacht, und ber Belagerung, die wir ausgehalten, und war der garmen fo groß im gande; fagten, daß ber Gouverneur, wie er es horte, im blogen Semde auf die Gaffe hinaus gefprungen, weil er der Rotion war, wir famen icon den Miffifippi binab, gerade auf Demorleans zu. Und fagten, er fpeie Feuer und Flammen, ber Gouverneur, und habe gefdworen einen harten Gid, er wolle une Alle hangen, fpiegen und braten laffen, wie fie die Turten und Beiden und Juden, in den alten barbarifchen Beiten bingen und fpieften, und fein Rind im Mutterleibe verschonen. Und hatten die Leute in Natchez ihnen auch die frangoffiche Beitung gegeben, den

Monithur von Louisiana\*), wo Alles darinnen stand, bis auf das aus dem Bette springen des Gouverneurs, das, habe ich die Notion, eine Storp \*\*) war.
Und riethen ihnen die Leute, bei der grausamen Aufregung, in welcher die Spanier gegen uns Amerikaner waren, nicht nach Neworleans zu gehen; und obwohl sich George um die Spanier und ihre Aufregung keinen Fiedelbogen kummerte, so casculirte er doch, daß in ein Wespennest hinein zu kriechen, und hinab nach Neworleans zu gehen, während des Aufruhrs, vermessentlich

Note des Herausgebers.

<sup>\*)</sup> Moniteur de la Louisiana, das damalige Regierungs = und einzige Blatt in Louisiana, das aber nie mehr als achtzig Subscribenten zählte. Die Erpedition Rollins ist übrigens geschichtlich, und wird ihrer in Flugschriften sowohl, als geschichtlichen Werken der damaligen Zeit, erwähnt, so wie noch mehrere der älteren Pflanzer sich der Umstände genau erinnern. Alle Berichte stimmen darin überein, daß er mit einigen Amerikanern, sechs an der Zahl, von Natchez ausbrach, sich mit den Seinigen ein Blockhaus baute, und in diesem von den Truppen der Regierung belagert wurde, daß die Belagerung eine der mörderischsten war, die je in Louisiana Statt fand, und obwohl er in dieser siel, die fühnen Abentheurer doch den Posten, und sich selbst im Lande behaupteten.

<sup>\*\*)</sup> Mährchen.

ware. Und calculirten er und Dan fo bin und ber, was wohl anzufangen fen mit ihren Notions und Mehl und Balfchkorn, und fagte ihnen endlich ein Pflanzer von Ratchez, ein fo reeller Amerifaner, als je in feinen Schuhen ftand, fagt ihnen: Wenn Er Sie mare, fo fattelte er feinen Gaul, und gabe ihm die Spornen, und machte einen Abstecher zu Afa Rolins - habe gewiß prachtiges Land gefunden, der Afa Rolins, habe fich gewiß nicht wegen eines Muigatersumpfes mit ben Spa= niern herum geschlagen. Er fenne beilaufig die Begend, wo Alfa fich aufhalten mußte, und gabe da prachtiges Bucter = und Baumwollenland, und wenn er ihnen rathen durfe, fo rathe er ihnen, von ihren Rotions fo viel zu verkaufen, als fie an Mann bringen fonnten, und mit dem Ueberrefte fich in den Redriver hineinzuschaffen, und an Afa anzuschließen, und wenn das Land fo schon fen, wie er gar nicht bezweifle, fo konnten ein halbes Dupend Sande, wie die ihrigen, es da weit bringen, und wenn fie geben wollten, wurde er, von wegen des gemeinsamen Beften, auch gern ein Hebriges thun."

"und dachten George und Dan barüber nach, und ihre Sande \*), die sie mithatten, die calculirten gleichsalls,

<sup>\*)</sup> Hands, Zaglohner, Befellen, Bemiethete.

daß wenn das Land so schön set, und umsonst zu haben, ber Bargain nicht schnell genug geschlossen werden könnte. Hatten sich aber zu einer Ansiedlung nicht vorbereitet, und wohl ein Paar Aexte und Ristes mitgenommen, aber alles andere, zu einer Ansiedlung Gehörige, zu Sause gelassen."

"Und fagt George das dem Pflanzer, und fagt der Pflanzer, wenn fonft nichts ift, als das, da wolle er bald abhelfen, 's habe einen Buchfenschmied in Natchez, der kapitale Rifles schmiedet, sagt er, und hat sicher einen Borrath von so kapitalen Riflen, als je einem hirschbod oder Buffel den Garaus machten, und sollten felbst seben, sagt er. "

"und gingen George und Dan mit dem Pflanzer zum Buchsenschmied, und wählten sich ein halbes Dutend Riften aus, zwei hatten sie, so daß jeder Mann seine Rifte hatte, und versah sie der Pflanzer mit Aerten, Pflügen, Riemengeschirr, Wolldeden und Allem, nahm ihnen dafür einen Theil ihrer Ladung ab, und waren auch andere Pflanzer zur Hand, die, als sie hörten was vorginge, und daß es im Plane sey, sesten Fuß in Louissana zu sassen, das Ihrige beisteuerten und sich der Sache annahmen, und nahm ganz Natchez schier lebhaften Antheil daran."

"Und rufteten George und Dan und die feche Sande das Flachboot gehörig aus, mit Muem, was zu einer Anfiedlung im Bufche vonnöthen, und als fie mit Muem fertig, fuhren fie ben Missisppi herab, und rechts in den Redriver ein."

"Satte ihnen aber der Pflanzer die frangofifche Beistung ins Englische überfest, und ihnen beilaufig angesbeutet, wo herum wir unfer Blodhaus aufgerichtet haben muften, ihnen auch vom Bavou oberhalb der Ginmindung bes Bladriver in den Redriver gesagt."

"Und fuhren alfo in den Redriver ein, und famen, bis wo rechts der Blackriver einmundet, und fahen links das Bayou weiter oben, und trieben da hinein, und fuhren immer weiter hinein, bis fie endlich nicht weiter konnten. "

"Und kamen endlich in der Bucht an, wo wir gehalten, und fanden unfere Spuren und unfer Rielboot,
das wir im Laubwerke verborgen, und obwohl sie über
das Rielboot stunten, wusten, daß wir ein Flachboot
hatten, so ließen sie sich doch nicht irre machen, und
folgten unserer Spur, und kamen endlich glücklich in
unserer Niederlassung an."

"Und war, fuhr ber Alte fort, ob ihrem Erfcheinen große Freude unter uns, und gingen fogleich George und

Dan mit Jonas, und sahen sich bas Land von allen Seiten an, und nachdem sie Alles gesehen und calculirt, kamen sie zurud ins Blodhaus, wohin wir früher zurudzgekehrt. Hatten bloß noch Godsend nachgesehen, der seine Fallen \*) für wilde Truthühner ausgestellt, und ein Zehn gefangen, die wir' ihm halfen nach Hause beingen. "

<sup>\*)</sup> Die Art, wie die wilden Truthuhner in den weftlichen Staaten gefangen werden, ift folgende. Man grabt einen abiduffigen Graben, achtzehn Boll tief und breit, über deffen in einen Sad ausgehendes Ende Stode ober Sproffen gelegt werden. Darüber legt man parallel zwölf Ruf lange und vier bis feche Boll diche junge Baume, über biefe wieder parallel andere, fo daß das Bange ein rechtwinkliges Bierect bildet. Man fahrt mit der Schich= tung fort, bis die über einander gelegten Stammchen eine Bohe von vier Fuß erreicht, und einen Rafig bilden. Sierauf wird berfelbe mit Reifig und einigen fartern Stammen belegt. Bulett werden in den Rafig einige Balfchkornkorner geworfen, und fo weiter binauf in den Graben in Bwifchenraumen, oft eine Meile bis an den Ort, wo sich die Truthuhner aufzuhalten pflegen. Go wie eines derfelben bas Balfchforn ent= bedt, tuft es die Uebrigen berbei, und die gange Familie verfolgt die Spur, und gelangt fo in den Graben und den Raffa. Da angelangt, freffen fie das Balfch= forn und fpringen bann auf die Sproffen, angftlich einen Ausweg suchend; ba fie jedoch immer nur hinauf, und

"Und fagt George, wie er die Leiter hinauffteigt zur Stockabe, fagt er: wohl ift das ein tüchtiges Blockhaus, das eine Belagerung anshalten kann, und ift aber das Land, ein so mächtig transzendentes Land, als ich im ganzen Westen nicht gesehen. Ift ein Fact."

"Und erflärten wir ihm nun, wie wir gefochten, und wie Afa gefallen, und wie die Spanier eingebrochen, und wie Godfende Rugel uns von einem großen Unglude befreit. "

"und brudt er bem Buben die Sand, und fagt: haft wie ein braver Kentudier gethan, wie ein glorreicher Kentudier, und fo habt ihr Alle, und der alte Boone tonnte nicht glorreicher gefochten haben. Und fepb nun herren bes Landes, und wenn ihr wollt und nichts dagegen habt, so will ich euch meine Notion sagen."

"Und fagen wir, haben nichts entgegen, feine Notion au boren. "

nie hinab schauen, so finden sie die Deffnung nicht, und bleiben eingeschlossen, von einer Sprosse auf die andere springend, bis sie von dem Fallensteller in Empfang genommen werden. Siehe auch J. J. Audubom Ornithologic Biography of the United States.

Note bes Derausgebers.

"und fagt er: habe die Notion, habt gefochten wie glorreiche Kentuckier, und ist bas Land euer, und wenn ihr nichts entgegen habt, fo will ich kommen mit ben Meinigen. "

"Bas fagt ihr ba? schreit Rachel schier giftig. Benn wir's erlauben und nichts entgegen haben — was find das für Reben, Schwager, von einem Blutsfreunde und bem Bruder Afa's?"

"Ganz ernst gemeinte Reden sind das, Schwägerin, sagt George; in allem Ernste gemeint. Ist das Land euer, habt es mit eurem Blute erobert, und seyd ihr daher diesenigen, die man fragen muß, wenn man sich hier eine Hütte zu bauen die Notion hat. Und so ihr nichts entgegen habt, kommt euer Schwager George mit Weib und Kindern, und bringt euch noch ein Dukend, oder mehr, tüchtiger Bursche mit, benn sehe es, habt nicht zweimal Uebersluß an Händen."

"Das ist es ja eben, Schwager, — das ift es ja, warum Nathan hinaufschreiben follte, euch zu berichten, wie wir hier auf so machtig schones Land gestoffen, das von keiner Seele geeignet, just für's Nehmen zu haben ift. Und da es sich nun so prächtig fein gefügt."

"So hat es fich, fagt George. Und fage euch meine Lebensbilber VI.

Motion, sagt er: will euch vier der Bursche hier lassen, oder auch alle seche, glaube schier, ihr seht es lieber, wenn ich sie euch alle seche da lasse, kennt sie, sind ordentlicher Leute Söhne, des Jims und Waddys und Sticksaft und Skull's und Davy's Söhne, just die ächte reelle Kentuckybrut — vom Saltriver und Kentucky."

"und mögen euch unterdeffen helfen eure Saufer aufbloden und einrichten, fo daß, wenn wir tommen, unfere Beiber Obdach finden, obwohl, wenn fie es nicht finden, fie fich die Saare auch nicht ausreißen werden."

"Und waren wir natürlich alle einverstanden, und blieben George und Dan bis jum nächsten Tage, und befprachen wir Alles, und mit Anbruch des nachsten Tages kebrten sie jum Bavou zurud."

"Und war Jonas mitgegangen, und nahmen Geerge und Dan statt der Arche das Boot, das sie an der Arche bangen hatten, du ihrer Rudfahrt, und suhren den Redziver hinab, den Missisppi ein, auf unsere amerikanisses Seite hinüber, wo sie landeten, das Boot den Wellen überließen, und dann zu Fuße nach Natchez hinaufgingen. Riesen beim Pflanzer an, und der verschafte ihnen ein Paar Gäule, und gingen durch das Choctaw und Che-

rofees Territory nach Rentud'y zurud, und trafen glud: lich am Sattriver ein. "

"Und waren da kaum angekommen, als fie ihre Bekannten und Freunde zufammenriefen, und ihnen Bericht abstatteten, was fie für mächtig schönes Land gesehen, und wie Afa Nolins und ich ein Blochaus darquf gebaut, und eine Belagerung ausgehalten, und wie Afa die Fees mit feinem Blute bezahlt."

"Und unfere Freunde am Saltriver, wie fie das horen, etheben fie fich wie ein Mann, und schwören einen harten Gid, Afa Rolins habe gethan wie ein reeller Kentudier, und habe das Land erobert und behauptet, wie ein wahrer revolutionarer Kampfer, und solle ihm dafür der Dank des ganzen County zu Theil werden."

"Und versammelten sie auch eine public meeting, und votiren Asa Rolins den öffentlichen Dank, und ressolviren, wie es sich für Kentuckier nicht gezieme, die hände in Schoof zu legen, wenn Landsleute und Freunde mit Fremden und Ausländern im Kampse begriffen sind, um so mächtig schönes Land, und wie es Kentuckiern gezieme, das eroberte Land behaupten zu helsen, und beizustehen, sowohl mit Männern, als sonstigen Dingen."

"Und bildeten eine Comitee, die alles das leiten, und

in Ausführung bringen follte, und melbeten sich fogleich ein Dunend tüchtiger Bursche und junger Manner, die zu unserem Beistande abzugehen entschlossen waren. Und ließen sich die Mehrzahl der Bursche mit ihren Mädchen trauen, und zimmerten eine Arche zusammen, und in drei Wochen schifften sie sich mit ihren jungen Weibern und Ferkeln und Kühen und Notions auch ein. "

"und kamen mit ihren Weibern und Notions auch glüdlich ben Mifffsippi herunter, und zu uns herüber, und fahen wir sie gerade fünf Monate nach dem Aufsbruche George's anruden."

"Und ging nun der Jubel im guten Ernfte an, und machten wir und nun daran, eine reelle Niederlaffung zu gründen, und ging es über Ausmeffen der Ländereien und Fällen der Bäume und Aufbloden her, hörtet schier nichts Anderes, als den Knall der Aerte."

"Und war diefes bloß der Anfang; die Sauptfache kam erft, als ein dreißig Familien nachrudten, dreißig so reelle Familien, als je aus der alten Dominion ins neue Kentuck ausgezogen — und mit ihnen Kuhe und Kather, und Gaule, und Alles, und tuchtige Jimmerleute und Schreiner."

"Ramen aber auch die beiben Acadier mit ihren Fa= millen, um fich in unferer Rabe anzusiedeln; fagten, es

gefiele ihnen bei uns beffer, als unter ihren wilben Rach: barn und trägstolzen Attabeligen. "

"War und aber nicht zweimal angenehm, Die französische Sippfchaft unter und zu haben, befonders als wir merkten, daß mehrere nachzukommen die Notion hatten, fanden aber Mittel, bem Buzuge Ginhalt zu thun. "

"Bären sonst keine unebene Leute gewesen, tüchtige Jäger, die Zag und Nacht auf dem Anstande lagen, und ihr Wild schier um nichts wieder weggaben. Gaben euch den schönsten Bären, die Narren, für eine Gallon Whisky, und wenn sie die Bärenklauen allein zu Markt gebracht, hätten sie sich ein ganzes Faß kaufen können. Hatten aber eine Abomination, die wir absolut nicht vertragen konnten, und die war ihr ewiges Zanzen."

"Bie, ihr Sanzen? fragten wir. "

"Könnten es, fagten sie, unmöglich laffen, und war gerade immer an Sonntagen, daß ihnen die Fußsohlen so judten, so unglaublich Christenleuten so etwas klingen mag. War ein wahrer Grauel, die alten und jungen Narren in ihren Wolldeden, Braguets und Mitaffen so herumhopsen zu sehen, und calculirten wir lange, wie der Abomination Ginhalt gethan, und unsere Nieder-lassung von dem Schandsted befreit werden möchte."

"Und befchloffen wir endlich in öffentlicher Berfamma

lung, und erhoben jum Gefen, baf zwar das Tanzen nicht verboten fenn folle, da es Jodermann frei fteht, feine Füße zu gebrauchen, wie ihm am besten dunkt, aber folle das Aufspielen zum Tanze bei funf Dollars Strafe verpont fenn. "

"Und gefiel den französischen Gesellen dieses Gefets gar nicht, und weigerten sich, unsere gesetzebende Gewalt anzuerkennen; sagten ihnen aber, wenn sie die Bortheile unserer Gemeinschaft genießen wollten, müßten sie sich auch die Beschränkungen, die sie auserlegten, gefallen lassen. Stærten und an, schier verwundert, und wußten nichts zu sagen, als daß wir weder Syndicus noch Gouverneur, noch Commandanten wären, und also keine Autorität hätten, Gesetze zu geben, da wir nicht von Gott eingesetzte Obrigkeiten wären; und hielten die Narren ihre Commandanten für von Gott eingesetzte Obrigkeiten."

"Und hatten wir nichts gegen diese ihre Meinung, da sie keine Amerikaner, sondern bloß Franzosen waren, mit denen zu disputiren wir nicht der Mühe werth hielten, war uns aber das Treiben ärgerlich, und schlossen sie ab, und durften absolut nicht herüber in unser Gehäge."

"Und hielten fie das ein halbes Jahr aus, und zogen

die meiften Familien wieder weg, einige aber blieben, und barunter die Meabier, und fahen oft über die Fencen berüber unferm Thun und Treiben zu, und baten endlich, wir mochten fie wieder in unfere Gemeinschaft aufnehmen — und ihnen die Wege, die wir ausgelegt, und die Sage- mühlen, die wir zu bauen angefangen, benuten laffen."

"Und beliberirten wir darüber und gewährten ihre Bitte, gegen das Berfprechen, daß sie die Abomination des Sanzens aufgeben, und sich wie vernünftige Menschen an Sabathen geberben sollten. Und gaben sie ihr Umberzfpringen auf, und wurden nach und nach ordentliche Leute und wohlhabend dazu, und sind jest brave tüchtige Bürger, freisich keine Amerikaner. —"

"Aber was fagte bie fpanifche Regierung zu biefem euerem Treiben ? fand ich endlich Gelegenheit einzusichalten."

"Was sie sagte — versette ber Alte kopfschüttelnd — was sie sagte, wissen wir nicht, führten aber einen all= mächtigen Krieg in ihrer Zeitung, und klagten über völkerrechtliche Berletung ihres Gebietes. Und war uns das schier zum Lachen, diese Franzosen und Spanier über Berletung des Wölkerrechtes klagen zu hören, sie, die um das Bölkerrecht, in Amerika, gerade so viel gegeben, als der T. um das neue Testament. Ließen

und ihre Rtagen wenig ansechten, versuchten aber, und das Leben fauer zu machen, waren ihnen jedoch mittlerweile zu ftark geworden. "

"Wandten sich zulest an die Central = Regierung in Philadelphia \*) und klagten bei ihr, war aber diefes just Waffer auf unfere Muble. "

"Bie, Baffer auf eure Duble ?"

"Glaubt ihr benn, der alte John \*\*), so torviftisch er auch ift, hatte es wagen durfen, Burger in der Klemme steden zu lassen, und zwar Burger, die mehr für das Beste der Union gethan, als —. Wollte es ihm nicht gerathen haben. Aber —"

Mber, unterbrach sich der Alte, über die Stirne fahrend, wie einer, der sich besinnt; lassen wir das für jest, habt einstweisen genug von der Geschichte des Blodhauses gehort und der Niederlassung Afa's, und mögt nun eine Notion haben, wo ihr fend, und das wir,

<sup>\*)</sup> Damals war befanntlich noch Philadelphia ber Sis ber Centralregierung.

<sup>\*\*)</sup> John Abams, der Nachfolger Bafhingtons in ber Prafibentur von 1797 bis 1801, und durch feine torviftigfchen Grundfage bekannt.

schlicht wie ihr uns feht, nicht die Leute sind, und ins Bockshorn jagen zu lassen, und das ist einstweilen genug. Werdet das Weitere später hören — bis wir mehr Salz mit einander gegessen haben. "

"Bir," bemerkt der Graf, "hatten Bieles barum gegeben, mehr über die funftigen Plane und Abfichten biefes feltfamen Menfchen zu horen, aber fein determinites Befen und eine plogliche Bewegung gegen bas Licht au, hielten unfere Jungen gefesselt."

"Er ging mit großen Schritten einer roben Umzau=
nung zu, durch deren Pfostengitter wir zum Sause
gelangten. Auf ein leises Tappen ging die Sausthüre
auf; der Alte ergriff unsere Sande, und uns im Finsteen
eine Treppe hinanführend, brachte er uns in eine Dachkammer, in der sich ein gewaltiges Shebett mit Musquittovorhängen, mehrere Sessel und ein weiß gedeckter
Tisch befanden; auf letterem eine Bouteille mit Gläsern
und das Licht, das uns bisher als Lotse gedient hatte. "

"Der Alte nahm die Bouteille, und die drei Glafer voll fchenkend, fließ er auf unfere Gesundheit an."

Wir versuchten bas Getrant, - es war fo feiner Caft-India = Madeira, wie ich felbft in England nur in den erften Saufern getrunten au haben mich erinnerte. " "Wo habt ihr biefen tofflichen Madeira ber? fragten wir überrascht."

"Schmedt er euch? verfette er; habe ein Dutend Demijohns von Neworleans herauftommen laffen."

"Bon Neworleans? Ihr fleht alfo, trop eurer Kriege= erklärung gegen die spanische Regierung, mit Neworleans in Berbindung?"

"Der Mann lachelte gufrieben."

"Pfhaw eine Art Waffenstillftand, der vielleicht wieder in Krieg ausbricht, vielleicht die Friedensratifikation bringt. Hoffe das Lettere — ift unfer Beider Intereffe."

"Guer Beider Intereffe! wiederholten wir. Der Ton unferer Stimme hatte — wie Sie fich leicht vorftellen konnen — einen ftart ironischen Nachklang."

"Der Mann schaute uns mit einem schlauen Lacheln an." —

"Gi fo etwas dergleichen. Gure fpanische Regierung, versteht ihr, sind Menschen so wie wir, um kein haar besser — im Gegentheile; — doch genug davon, morgen ist auch ein Tag, wollen etwas auf morgen versparen, bis wir mehr Salz mit einander gegessen haben. Jest trinkt euren Madeira aus; werdet ihn nicht besser in Neworleans treffen, ist von meinem Commissionär, einem Monshur Laplace."

"Wie, Monfieur Laplace euer Commissionar? fragten wir zweifelhaft. Wir hatten Empfehlungsschreiben an ibn, ber Franzose von Geburt, mit Lacalle verwandt, und Banquier der Regierung war."

"So ist's, sprach der Alte; Monfhur Caplace beforgt meine Geschäfte, und nimmt unfere Baumwolle und Tabat. "

"Alfo ihr bauet Baumwolle und Tabat? fragten wir mehr und mehr erstaunt."

"Der Alte lachelte wieder. "

"Mundert euch das? Freilich! habe schier vergeffen, bag ihr aus den Attacapas kommt, wo sie euch eben nicht die beste Notion von uns beigebracht haben mögen."

"Die Bahrheit zu gestehen, fielen wir lachend ein, so haben fie eine weniger schlimme Rotion von euch, ale ihr gegen Louissana, nach eurem eigenen Geständnisse zu schließen." —

"Der Alte lächelte wieber. "

"Sind feltfame Leute, eure Attacapaer, fuhr er und überhorend fort; — feltfame Leute, benen es ernftlich Roth thut, aus ihrem fundhaften Faulleben aufgeruttelt zu werden. Werden aber aufgeruttelt werden, werden —"

"Glaubt ihr? fragten wir."

" Pfhaw! Sabe euch schon gefagt, daß morgen auch

"Bermuthen wir find, erwieberten wir."

"Sat je einer in feinem Leben fo etwas gefehen, fich in die Petticoats der Mary und Clifabeth zu vermummen. My! rief er wieder, das ift ja geradezu Sollheit!"

"Freund! hob Laffalle an, mit der einen Sand Glifabethe Unterrödigen haltend, die andere in die Seite gestemmt: habe die Nution, ihr seud ein gewaltiger Mann, und ein gescheidter Mann dazu, der, wenn er gleich die Straffe nach Amerika nicht entdedt, boch die nach Louisiana gefunden, und Se. katholischen Majestät von Spanien und beider Indien darüber den Krieg erkfärt."

"Die Miene Nathans verzog fich gräulich, aber Raffalle ließ fich nicht iere machen."

"Jedoch trot eures bonapartischen Feldherrngenies, fuhr er fort, das die Paffe von Louisiana forcirt, so wie jenes die Alpenpaffe, dürfte es euch schier schwer werden, haben wir die Notion, die Eingangspaffe in diese Soldisant umd Eidevant - Hofen au finden. "

"Und fo fagend, hob Laffalle mit dem einen Fuß die fragmentarischen Reliquien unserer Rleidung auf."

"Nathan langte nach ben Bruchftuden, und befah fie mit prufendem Auge von allen Seiten. "

"Bill euch meine Notion auf einmal fagen, fprach

"Wie, Monfieur Laplace euer Commiffionar? fragten wir zweifelhaft. Wir hatten Empfehlungsschreiben an ihn, der Franzose von Geburt, mit Lacalle verwandt, und Banquier der Regierung war."

"So ist's, sprach der Mte; Monfhur Laplace beforgt meine Geschäfte, und nimmt unsere Baumwolle und Tabat. "

"Alfo ihr bauet Baumwolle und Tabat? fragten wir mehr und mehr erstaunt."

"Der Alte ladelte wieder. "

"Wundert euch das? Freilich! habe schier vergeffen, baf ihr aus den Attacapas kommt, wo sie euch eben nicht bie beste Notion von uns beigebracht haben mogen."

"Die Wahrheit zu gestehen, fielen wir lachend ein, so haben fie eine weniger schlimme Rotion von euch, als ihr gegen Louistana, nach eurem eigenen Geständnisse zu schließen."

"Der Alte lachelte wieder. "

"Sind feltsame Leute, eure Attacapaer, fuhr er und überhörend fort; — feltsame Leute, benen es ernftlich Roth thut, aus ihrem fundhaften Faulleben aufgerüttelt zu werden. Werden aber aufgerüttelt werden, werden —"

"Glaubt ihr? fragten wir."

" Pfhaw! Sabe euch fcon gefagt, daß morgen auch

"Gin compattes rundes Beibeftud, ftart coloriet, mit einer einigermaßen großen rothen Nase, die einige nähere Befanntschaft mit Madeira oder Magentrost verrieth, zusammengezogenen Lippen, eingebogenem Kinn, vollen Baden, und scharfen kleinen blauen Augen, die zeitweilige gute Laune offenbarten, obwohl ihre Miene jest totale Sonnenfinsterniß verrieth, oder vielmehr jene Apathie, die, wie ich vermuthe, einer der Grundzüge des hinterwäldelerischen Charaftere ist. "

"War das Erstaunen Nathans bei unferm Anblid groß gewesen, so war das der Dame übergroß. Gine Weile sah fie ihren Cheherrn an mit fragendem Blide eb es auch in unsern Köpfen richtig fen, dann wieder uns."

"Saben wir die Shre Miftref Strong zu feben? begruften wir die Dame, einen Knide fchneidend. "

20 My! rief fie Mathan 34."

"Sage dir altes Weib — fage dir — ift gang richtig. Sat fie nicht, find aber, vermuthe ich, Frangofen — weißt du."

"Die Worte waren mit einem jener Rude begleitet, die nur hintermalbler geben tonnen."

"My! rief die Dame wieder. "

22 Ift ein Fact, verfeste er, aber bat fie nicht, fügte er beruhigend hinzu."

"Sie schaute und, abermals ihn an. — Bohl nun, Mathan, das ift confiderabel queer. "

"Ei so ift es, hat sie aber nicht — altes Beib — ift aber quer, das ift ein Fact. — Nun, will dir fagen, ja, will dir meine Notion auf einmal sagen, und calculire, daß du den beiden Monshurs da Basiche bringst, und daß sie sich hier auswählen, was sie brauchen. Ist ihr Geschirr schier so zersetzt, als wenn es zwei wilden Prairierrossen am Rücken gelegen ware; aber hat sie nicht. "

"Und es hat sie nicht? fragte sie, offenbar etwas beruhigter."

" So wenig, als es bich und mich hat."

"Und es hat fie nicht, wiederholte fie. Run, haben es aber gottlos getrieben mit Reden und Schreien und Lachen und Springen; find quere Leute bei alledem, und die Petticoats der Glifabeth und Mary!"

"Ift so ihre Weise, altes Beis, bin aber considerabel froh, daß es sie nicht hat. Waren ob dem Blodhause, weißt du, und erzählte ihnen, und sagte ihnen, und weißt, ist der Sumpf keine tausend Schritte davon, und stagnirt jest der Sumpf, und ist gerade die gefährlichste Jahreszeit, und verbreitet seine Ausdunstungen des Morgens und Abends, die, weil sie leichter sind, als die Atmosphäre, sich gerne in die Höhe giebest. Sah das

Rachtgespenst herüber kommen, und brach defhalb auf,und führte sie ins Saus. Weißt, nehme in folden Fallen immer ein Paar Glaser Madeira, und bede mich warm du, und schwise die bosen Dunste aus, und vertreibt den Ansas ber Madeira, und wenn er sich wie Blutegel in die Poren eingesett hatte."

"Burbe es dir nicht gebankt haben, Nathan, verficherte fie ihn; gar nicht gebankt haben, mir da Gafte mit bem Shake \*) in's Haus zu bringen."

" hat sie aber nicht, remonstrirte der Alte ungeduldig, sage dir, hat sie nicht, hat sie so wenig, das Shake, als es dich und mich hat, und war es da gar nicht vonnöthen, wie närrisch hinüber zu springen, und die Thüre aufzureißen, und Trouble in eine Bersammlung zu bringen, die am Abstimmen ist. Hatte kaum Zeit, meine Stimme abzugeben."

"Calculire, bu haft fie gegeben, wie fich's für einen Reglatter gebort und gebührt, und es, um Ordnung aufrecht zu erhalten, Roth thut; fprach fie, die beiben Arme in die Seite ftemmend."

" Dathan gudte wieder mit bemfelben hintermalb-

<sup>\*)</sup> Fieberrüfteln.

lerifch eigenthumlichen Rude die Achfeln, foob ben Alumpen Kautabak aus feinem zeitwelligen Depositorium hinter der rechten Backenfeite unter die linke, und gab dann abgemessen Folgendes von sich:"

" Sabe bie Motion , altes Beib , bein Saarfchmud murde um fein Item grauer fenn, wenn du dein Gehirn weniger mit Dingen beschwertest, die - calculire ich nicht aur Sache gehören. Sage dir, altes Beib, fage dir, gehoren nicht zur Sache, die Dinge druben; bin jest hier von wegen der Dinge hier. Bin hier von wegen biefer beiden frangofischen Monfhurd , und fage bir , bier find fie. Ift ein Fact, altes Weib, find hier. Wie und warum ift nicht die Frage, und geht Riemanden etwas an. Sabe aber die Rotion, fie find juft hier, weil ich es fo haben will, und fage dir, hier follen fie bleiben, fo lange als fie Luft haben. Und fchau sie dir wohl an, und will die fagen, ei fo will ich, will nicht fagen, daß biefe ba - Sofen oder was fie find - gang find, aber habe die Notion, sie find es nicht, und calculite, es wurde bich einigermaßen perpler machen, bas, mas verloren gegangen ift, zwifchen bier und Cote gelee zufammen zu finden, und fle wieder in ein Ganzes zusammen zu fdweißen; calculire, wurde auch nicht allan reputirlich fenn, zwei berlei Mannegesellen in angebrochenem Gefchier im

Saufe umherftrollen zu laffen, wenn es Notions genug giebt, sie fix und fertig herzustellen. So calculire ich denn, das Beste, was sich thun läßt, ist just, ein Paar hemden fix und fertig herauf zu bringen, und unter den Hosen und Wämsern von James und Gobsend auszulesen, und sie in dezentes Geschier zu bringen."

"Calculire, verfette die Dame mit bewunderneiwerthem Gleichmuthe auf dieses Probestud hinterwäldlerischer Argumentation, calculire, will die Hemden fix und sertig herauf bringen, und magst du unterdessen unter den Notions da von James und Godsend auswählen, und wird das Beste senn, was sich thun läßt, sie so in der dentes Geschirr zu bringen."

"Calculire, calculire, fiel Nathan ein; calculire, das wäre so weit in Richtigkeit, und will ich unter den Notions da auswählen, und wirst du ein gutes Weib sehn, und dem Plodern und Plaudern ein Ende machen. — Was, du eines hinterwäldlers Frau, und da Alarums und Tantarums wegen ein Paar zerlumpter Hosen — und Franzosen!"

"Diefes lette Compliment, unfern armen Cidevant: Sofen und ihren respectiven Besitzern gespendet, tam zu sehr à l'improvista, als daß wir, die wir nur mit großer Mühe unsere Lachorgane zu zügeln vermochten,

länger hätten zurückhalten können," bemerkt der Graf.
"Wir platten zugleich heraus, und lachten so unmäßig, daß Nathan selbst gewissermaßen angesteckt
wurde, und die im Abgehen begriffene Dame, schier
verwundert, noch einmal den Kopf zur Thüre hereinsteckte. Aber wer hätte es auch aushalten können! Da
standen wir, Lassalle in Elisabeths, ich in Mary's Pettievat, mit der linken Hand besagtes Petticoat haltend,
mit der rechten den Mund, während die beiden Eheleute
so ungenirt trocken, grob, und wieder neckssch naiv über
die zerrissenen Hosen und zerlumpten Franzosen debattieten.
Sie kamen uns ganz so vor, wie ein Paar Bären, die
mit einander spielen, und über deren drollig linkischem
Tappen wir ganz vergessen, daß ihre Tapen derb auffallen und wehe thun."

"Wohl, calculire, suhr der Alte fort, das ware abgethan, und will euch sofort euer Geschirr auslesen. Sabt sie aber erschreckt, die Mistreß Strong, mit euern Querund Kreuzsprüngen, und Phantasiren, und Alarums, und dachte nicht anders, als es hat euch das Dunstzgespenst gestern Nachts erfast, wie wir drüben standen am Blodhause, und macht euch das Shake Capriolen. Rommt hinüber gesprungen in unsere Versammlung, gab gerade meine Stimme ab, und raunt mir schier verstört

zu', wie ihr es treibt, schier ärger, als der alte Tom, der Mhisty=Tom, wie er hieß, der neutich drauf gegangen; hatte auch das Shake, der alte Tom, und kam dann die Aguecake\*), und trieb es, — ist just die Jahresteit dazu — hat sich's auch am Sumpse geholt. Bin aber froh, daß es anders ist — ei bin recht froh. Und will euch jest ener Geschirr auslesen. "

"Und mit diefen Worten ging der gute Nathan, uns, wie er fagte, unfer Gefchirr auszulefen."

"Sabe die Notion, hob er wieder an, indem er eine Paar lederne Beinkleider herab nahm, und und wechsels feitig maß, diese ledernen Convenienzen da werden es thun. Sind nagelneu, calculire ich; hängen noch draußen die Schinken von dem Bocke, dem die Saut angehörte, und hat sie der Leather = Ned gegerbt. Calculire — "

"Er hielt plöglich inne, horchte, that einen gewaltigen Schritt gegen die Dachlude ju, und hatte taum hinausgefehen, als er mit ben Borten:

"D-n! Ueber den tollen Frenchern da, gang bie bruben vergeffen; jur Thure eilte."

<sup>\*)</sup> Siehe transatlantische Reisestiggen, 2ter Band, Seite 9.

"Aber Rathan! unfer Gefdire, rief ich, ihm ben Beg vertretend."

"D-n euer Gefchirt! brummte er, mich auf bie Seite fchiebend, und burch bie aufgeriffene Thure mit großen Schritten bie Treppe binab eilend."

"Wir faben ihm einen Augenblid nach, und brachen wieder in ein lautes Gelächter aus."

"Aber was fiel ihm auf einmal ein ?"

"Etwas muß draufen vorgegangen feyn, bemertte Laffalle."

"Und er ftectte fofort den Kopf durch das Dachfenfter, ober vielmehr die Lucke."

"Wohl Laffalle! was fiehft bu?"

"Die Diederlassung scheint ftart zu fenn, gab Laffalle gur Antwort. Ich gable bereits dreifig Kopfe. "

"Wohl, was find es für Leute."

"Better- und fonnverbrannte Gesichter, athletische Germen, aber darunter einige schöne junge Manner."

"Was thun fie? was wollen fie?"

"Das ift schwer zu sagen, sie kommen noch immer aus bem Blodhause, bereits gable ich an die Bierzig. Morbleu! was soll das? Giner im blogen Demde."

"Im bloffen Semde! Was foll der? Doch nicht Rirchenbufe thun, oder wollen fie ihn gar wie Kannibalen

Bum Gabelfrühftude? - Laf boch ichauen, Laffalle, taufcheft bu bich nicht?"

"Und ich, " lacht ber Graf, "zerrte Laffalle ungebuldig bei Elifabethe Unterrodchen von der Dachlude zurud, und schob meinen Ropf hindurch. Es war, wie Laffalle gefagt hatte."

"Bor einem Blodhause, bas etwa zweihundert Schritte von uns am Abhange des Rammes in einer Gruppe von Catalpabaumen stand, und zu Gemeindversammlungen bestimmt zu seyn schien, waren an die vierzig Squatters, umgeben von einer zahlreichen Beut kleiner Squatter und Squatterinnen, versammelt, in der Mitte ein Geselle im blogen Hemde."

"Der Bicht schien sich nicht ganz behaglich zu fühlen, seinen Grimmassen und wüthenden Geberden nach zu schließen. Er schlug heftig um sich, sprang bald an den einen, bald an den andern Hinterwäldler heran, drohte mit den Fäusten, ohne jedoch bei den avathischen Seelen einen sichtbaren Gindruck hervor zu bringen. Einige rauchten, Andere besprachen sich, Keiner schien eine besondere Sile bei dem vorliegenden Geschäfte zu haben; doch brachte die Ankunst Nathans einige Bewegung in die phlegmatische Masse, der Knäuel sormte sich in einen Kreis, und horchte seinen Worten, die wir aber wegen der großen

Entfernung nicht verstehen konnten. 3wei der Squatters legten hierauf ihre Tabaksröhre auf die Fenster des Blodz hauses, und auf den hemdemann zugehend, versuchten sie sich besselben zu bemächtigen. Er retirirte, schlug um sich, wurde aber, trot feiner verzweiselten Gegenwehr, bald festgenommen und an eine der Catalpas mit Stricken gebunden, den Rücken gegen die Versammlung gerkent.

"Der Burfche fchrie, ale ob er am Spiefe ftate."

"Ich weiß nicht," unterbricht sich ber Graf, ", war es der rosenfarbige Humor, in dem wir erwacht, und der und Alles, was an diesem Morgen passirte, durch ein heiteres Medium sehen ließ, oder die grotest hölzerne, und doch wieder durchgreisende Art und Weise der hinterwäldler — der ganze Auftritt, so wenig er sonst geeignet war, unsere Lachmusteln in Bewegung zu sehen, machte und laut auflachen; aber wie gefagt, das Benehmen dieser Squatters erschien uns so quer — man muß diese Leute bei solchen Gelegenheiten gesehen haben."

"Die zwei jungen Hinterwäldler, die den Mann im Bemde angebunden, entledigten sich nun ihrer Huntingshirts, streiften die Hemdarmel auf, und ergriffen jeder
eine Ruthe, die, wie wir später ersuhren, OchsenLebensbilder VI.

ziemer waren, und begannen zugleich auf den Ruden bes Wichtes lodzuhauen — Schlag auf Schlag, die Siebe fielen hageldicht, ich habe nie eine Exekution in kurzerer Zeit abgethan gesehen, und mit mehr Wirzkung. In weniger denn einer Minute war das hemd in Stücke gehauen, und der Mann stand mutternadt, mit blutigem Ruden — bloß um die Lenden noch ein Stück Sotton gebunden. Der Bursche brüllte vor Schmerzen; aber bei alledem zeigte er noch eine Unbändigkeit, eine Wuth, die nichts weniger als Mitleid einflößten. Nathan winkte endlich den Beiden einzuhalten."

"Mahrend diefer Greeution waren die Squatters ganz ruhig gleichmuthig gestanden, einige aus ihren Zabafs: pfelfen, andere Cigarren rauchend, eine dritte Partie war mit der jungen Brut auf die abgelegene Seite des Hauses abgetrollt, wohin die beiden Juschläger, nachdem sie den Büchtling vom Baume losgebunden, nun gleichfalls abgingen, Nathan und die Uebrigen folgend."

"Ich zog den Ropf aus der Fenfterlute zurud, da ein vorspringender Giebel bes Daches mir die Ausficht auf dieser Seite nahm."

"Laffalle hatte mittlerweile einen der ftrongeflochtenen Seffel auf den Lifch geftellt, fich auf den Querbalten

des Daches promovirt, eine der Dachdauben losgemacht, und fo die hinterwäldler wieder zu Gesicht bekommen. "

"Milft du nicht herauf? rief er mir gu. Es ift ber Mühr werth, eine gloriofe Ansficht — wirkich machtig transcendentes Land."

"Ja aber was treiben die Bufdmannet?"

"Sie haben ihn auf die andere Seite gezerrt, er schlägt noch immer wie ein Alligator um fich."

"Wohl, was haben fle weiter mit ihm vor?"

"Mas fie vorhaben & Was fie vorhaben ? erwieberte Laffalle, und bricht auf einmal in ein lautes Lachen aus."

"Bas giebt es ?"

"Komm dech um's Himmeswillen! Sieh' nur — fo wahr ich lebe, fie haben den Wicht rabenfchwarz gefärbt."

"Ich fprang auf den Tifch, den Seffel, schwang mich auf den Dachbalken, hob eine zweite Dachdaube auf, und schaute — einen Augenblick das gleriose Panozuma überfliegend, im nächsten die Squatters, die wieder in einem Knäuel standen."

"Bohl, Mefficurs!" fahrt der Geaf fort — "es bauerte eine Beile, bis ich ausmitteln konute, was die Leute vorhatten."

"Der haufen war in großer Bewegung, die junge Brut heulend, schreiend, die Alten um zwei mannshohe Fässer herum gruppirt. Aus einem dieser Fässer
ragte ein menschlicher Ropf heraus, den ich aber nicht
mehr zu erkennen vermochte, denn Hals und Ropf
waren rabenschwarz, oder vielmehr bronzirt schwarz, wie
unsere alten Negerköpse. Um ihn herum mehrere hinter=
wäldler mit langen hölzernen Lösseln, die sie ins Faß
eintunkten, und dann auf dem Ropse des Wichtes leerten
— er schreiend, tobend. Die Scene war eine feltsame."
"Wir schauten."

"Jest kamen ein Paar Squatters mit Stangen, schoben sie zwischen die Arme des Regristren, hoben ihn aus dem Fasse, und transferirten ihn in das zweite, in das sie ihn unter lauten Gurrabs plumpen ließen."

"Eine Bolfe von Federn verhüllte uns einen Augenblid die ganze Sorde. "

"Das Faß, in dem der Wicht stat, war mit Federn gefüllt, zehn hinterwäldler rieben ihm nun die Federn auf Ropf, Schultern, Armen, allen Theilen, die aus dem Fasse herausstanden, ein. Bald war er ganz und gar besiedert — eine gräfliche Carricatur auf das zweibeinige Geschlecht, die und ein hysterisches Lachen auspreste. — Der Aufruhr, das Toben wurden immer

ärger, die Hurahs brüllender. Einige Squatters hatten sich auf die Rüden ihrer Pferde, die an das Gebäude angebunden standen, geworsen, andere den getheerten und besiederten Wicht aus dem Fasse gehoben, die Strick, mit denen ihm die Arme gebunden waren, losgeschnitten, und auf ein Zeichen, von Nathan gegeben, sehte sich der ganze Knäuel in Bewegung, den Abhang hinab, gegen die Prairie zu, unter brüllenden Hurah's. Der Beslederte schaute einen Augenblick um sich, stieß einen gellenden Schrei aus, und begann im Kreise umber zu tanzen. Der Thran, obgleich heilend, mußte ihm wüthenden Schweiz verursachen, denn er wurde wie rasend, sprang hoch auf, brüllte entsehliche Flüche, und mit den toussen Rundsprüngen kapriolte er den Abhang hinab, so, daß seine Versolger kaum Schritt halten konnten.

"Ge war etwas so wild Aufregendes in diesem Spefttakel, etwas so rafend muthwillig Tolles! — Das scheußlich besiederte Zerrbild, mit seinen koboldischen Sprüngen — hinter ihm drein die Brut der jungen Squatters, und eine Heerde hemdelofer kleiner Neger — Wechseldige beiderlei Geschlechtes, Hunde, Kapen, alle heulend, schreiend, bellend, die Reiter mit ihren Peitschen knallend."

"Gerade vor uns breitete die rollende Prairie ihren

Blumenteppich unabsebbar ber blauen bunftigen Ferne au; in der Morgenbrife bewegten fich die Grafer, mie Bogen des gefüchelten Ozeans bin und wiber wallend; rechts und liufs dem wellenartig fich erbebenden Ramme entiana, franden Klumpen von toloffalen Baumpollenbaumen, unter benen die Butten der Squatters, Das aoben nicht unähnlich, bervorgudten, umgeben von Belfchforn : , Zabaf : und einige won Baumwellenfeldern, bie fich zu beiben Seiten des Abbanges hinabbreiteten : aus allen biefen nicht unlieblichen Berftecken ichog bie fcmarge Megerbrut mit vafenden Sprungen berver, über die Um: gaumungen flettermb, purzelnd, beulend, fcbreiend, gel: lend, in ber eingenthumlich grellen Manier ber Schware bohnlachend, und wie Robolde ber bampnis ichen Naad fich anfchliegend. - Die Squattere felbft batten am Abbange der Kammer gehalten, von wo aus fie die wilde Nagd birigirten, der jungen Brut gubrul: lend, den Befieberten ja nicht zu schonen, sondern zu beben und zu jagen und zu fchlagen; - aber es bedurfte diefer Aufmunterungen nicht, denn die Benjagd batte einen fo wilden Charafter angenammen - es war eine Jagd auf Leben und Tob geworben - wir erwarteten jeden Augenblick den Glenden in den Rlauen feiner Berfolger, und gerfleifcht und gerriffen gu feben.".

"Er war mit verzweiselten Sprüngen, wie blind — benn Theer und Federn hatten ihm ohne Iweisel die Augen verklebt — den Abhang hinab gerade auf die Prairie zugesprungen, bald aber, durch das ellenhohe Gras aufgehalten, wieder zurud hopsend, hatte er sich rechts gewendet, eine Umzäunung übersprungen, und sich in ein Welschorn=Feld gestüchtet. Aus diesem vertriesben, war er wieder links gelausen, die ganze Brut selsner zweis und vierbeinigen Bersolger hinter ihm. Der Spektakel wurde peinlich, empörend, wir waren nicht im Stande, den Anblick auszuhalten, und mußten uns abswenden."

", Unfer Blid fel in Die Dachkammer binab."

"Miftreß Strong war in der Rammer, und ftand am Zifche, die für uns bestimmten Linnen fo gleichmuthig ausbreitend, als wenn es zu einer Methodiftenpredigt geben foute.

"Um Gotteswillen Frau! Bas foll der entfetiche Auftritt, diefe unmenfchliche Treibjagd? schrieen wie hinab."

"My! rief fie, fchier verwundert gu und aufichauend, aber im nachften Augenblide die Sand vor die Augen haltend, und une den Ruden wendend. My! rief fie wieder, calculire nichts besto weniger, ift nicht richtig in euern Röpfen, was auch Mifter Strong bagegen fagen mag, und hat euch bas Shake ober etwas noch Aergerees."

"Um Gotteswillen Beib! Thut Ginhalt diefem entfehlich graufamen Spiele! fcbrieen wir abermals. "

"Spiel nennt ift das?" verfeste die Miftreß — "Spiel? Ei, wollte das Spiel nicht oft seben, ist ein graufames Spiel, ift, habe die Notian, eine wilde Frosic."

"Und fie verließ die Rammer."

"Abermals ichauten wir hinaus."

"Der Gejagte war wie ein Stier mit verbundenen Augen links fortgerannt, von der ganzen Horde verfolgt, die Reiter hinter drein, ihre Peitschen knallend, und laute Hurraps brüllend. Er hatte abermals eine Umzäunung erreicht, aber nicht mehr im Stande, hinüber zu kommen, sie krampshaft erfaßt, und, mit den Zähnen wüthend in die Zaunriegel einbeißend, diese zugleich mit beiden Arzmen umklammert. Die ganze Horde strömte an ihn heran, und wir erwarteten jest den gräßlichen Berschluß."

"Die Reiter ließen ihre Beitichen ftarter knallen, bieben links und rechts auf die hunde, Ragen, Reger und Regerinnen ein, und nachdem fie fich so einen Weg zu dem Schlachtopfer gebahnt, umringten fie ibn. Giner

warf ihm eine Schlinge über die Schultern, und mit demfelben plöglichen Rucke, mit dem der Lafforeiter sein Pferd auf die Hinterbeine bringt, wendet, und das gefangene wilde Rop in seinem Laufe zuruck wirft, warf er den Clenden vom Jaunrieget, und zu Boden, riß ihn wieder mit der Schlinge empor, und ihn an diefer nachschleppend, schling er mit den andern Berittenen die Richtung gegen den westlichen Waldessaum zu ein."

"Wir schauten einen Augenblick der wilden Rotte nach, wie sie unter den Baumen verschwand, und dann auf die Hunde, Kapen, Neger und Negerinnen, die bei diesem letten Austritte plöhlich stumm geworden, ja mit einer Art Schauder den im Waldesdunkel Verschwindensben nachstierten. Es war uns kein Iweisel übrig, daß die Unmenschen ihr Schlachtopfer in den Wald schleppzten, um ihm da den Garaus zu machen."

"Wir hatten zur Genüge vom hinterwalbler=Leben gefeben, fo zur Genüge, daß wir, ohne ein Bort zu fagen, die Deffnung im Dache wieder verschlossen, den Seffel und Tisch herabstiegen und unfere zerriffenen Rleisber zur hand nahmen, fest entschlossen, diese wilden Squatters unverzüglich zu verlassen."

"Laffalle war bemuht, ben Gingang in die Bruch=

ftude feiner Beinkleider zu finden; ich hatte die meinigen in der Sand, als - Nathan eintrat."

"Seine Miene hatte etwas von amtlicher Burde, und verrieth hohe Zufriedenheit. — Ginen Augenblids schaute er und Beide fragend an, und dann trat er zur Familiengarderobe an die Wand, und mehrere Kleiber herablangend, hob er wieder an: "

"Calculire, diefe ledernen Convenienzen da werden es alfo für euch thun, und diefe da für euch."

"Die letteren Worte waren an mich gerichtet. "

"Ich glaube, wir wollen uns mit den Unfrigen behelfen, fo arg fie auch mitgenommen find, gab ich zur Antwort. Bollt ihr uns ja einen Gefallen erweisen, so mögt ihr uns einen Begweiser zur Pflanzung des nächsten Acadiers verschaffen."

" Mathan fah und mit großen Augen an, ohne daß fich jedoch ein Bug in dem impafiblen Ledergefichte verandert hatte."

"Ginen Wegweiser jum Saufe des nachsten Acadiers wollt ihr? Gi, den tonnt ihr haben, ift feine hundert Meilen, calculire ich, aber doch — werdet euch doch zuvor becent machen, und ein Fruhftud nehmen."

"Danken euch für euer Frühftud, wollen feben, ob wir nicht im Saufe bes Acadiers eines bekommen."

"Sabe nicht die Notion, euch aufzuhalten, verfeste Nathan in demfelben kalten Sone, werdet euch
aber bach zuwer in decentes Geschier werfen, und ein Frühltud nehmen, ist zwar keine Sagreise, aber doch ein
sechs bis sieben Meilen zum Blodhause des nächsten Acaders; haben auch noch ein Wort mit einander im
Gemeindhause darüber zu reben."

"Danken euch für euer Frühftud und euer Gefchier; wüßten wahrlich nicht, was wir mit einander gu vershandeln hatten, entgegneten wir etwas vornehm."

"Danken euch für euer Frühstünd und euer Geschirr, und wüßten wahrlich nicht, was wir mit einander zu verhandeln hätten, murmelte Nathan in sich hinein. Pshaw! Sielt euch für sensible Franzosen, für Leute, die Decenz im Leibe haben und Manieren, und nicht in einem Geschirre hinaustrollen, das ein Neger mit seinen Fußtaken weg: stoßen würde, und-das so angebrochen ist, wie ein zerz trümmertes Woot, mit Rippen und Seiten, die im vollen Reisausnehmen begriffen sind. — Hat kein Geschick Fremdlinge, sage es euch, angebotene Gastfreundschaft so schnöde wegzuweisen; sage es euch, und nehmt es."

"Die letten Borte waren rauh, ja drobend gefprochen. Wir faben den Mann ftolz an." - "Sag' euch, was es ift, Fremblinge. — Will es euch fagen. Sabe bie Rotion, ei, calculire, habt ein Saar gefunden an bem, ben ihr ba bruben theeren und befiebern gefehen habt?"

"und ihr fragt! brachen wir aus, taum im Stande, unsere Entrustung zu meistern. Ihr fragt, nach diesem unmenschlich roben, teuflisch muthwilligen Spiele mit Menschenleben und Burde? dieser Schandscene, die Cannibalen entehrte, um so mehr Christen und Republizaner, wie ihr zu seyn euch bruftet?"

"Wir waren nicht im Stande zurudzuhalten, es mußte hetaus, und folgte, was wollte."

"Nathan jedoch ftand unbewegt, taum daß ein leich= tes fpottisches Lacheln seine harten Buge überflog."

"Ah, die Republikaner! die Republikaner! Gudt endlich der Pferdehuf da hervor! eine gewisse Freude, nicht wahr! so ein Juden, ja acht französisches oder creelisches Juden, Amerikanern so etwas abgelauert, abgepaßt zu haben, was ihr einen Schandsted nennt sur Cannibalen!" — Ei! ei!"

"Und ber Mann hielt lachelnd inne."

"Rennen euch Frangofen und Creolen feit den fieben Jahren. Gi, ihr Frangofen, fuhr er mit dem trodenften fardonifchen Lächeln fort, fepd quere Leute, calculire ich, du Zeiten so empfindsam weich, daß ihr, lasse ich mir fagen, über alte Geschichten in euren Romödien-Häusern wie alte Weiber Zähren vergießt, und wieder so mächtig stark und hart, daß ihr das Blut eurer eigenen Landsleute wie Wasser verschütten könnt, und ihnen die Röpse abhacken, so methodisch, die Art thut es nicht mehr bei euch, mußt Maschinen haben, betreibt es recht sustematisch das Gewerbe, und erfäuft eure Schwestern, Weiber, Töchter, Mütter, und tanzt dazu sustige Tänze — Carmagnolen nennt ihr sie, calculire ich, sieht da in den angeklebten Zeitungen an der Wand — könnt es lesen — lächelte der Mann, auf die angeklebten Zeitungen deuttend." —

"Das sind auch Republikaner, Mister Nathan, verfetten wir, Republikaner, denen ihr immerhin brüderlich
die Sand reichen könnt nach dem Seldenstücke, wie ihr
es heute producirt. "

"Gi und wer hat fie bagu gemacht Mann? fragte Mathan — wer fie? wer uns zu Republifanern gemacht? Wer als eure Ariftofraten und unfere englischen Cories?

"Diese Logie des hinterwaldlers, bemerkt der Graf, tam und fo unerwartet, dag wir ihn ftarr ansahen."

"Sage euch, fuhr er fort, wollen nicht über diefen Punkt ftreiten. Geben uns eure Angelegenheiten nichts,

euch unfere nichts an. Jeder kehre vor feiner Thure. Und last euch, was ihr gefeben, nicht anfechten, ist ganz in der Ordnung, was ihr gesehen, ja, will euch mehr fagen, und sage euch keine Lüge, wenn ich sage, daß wir erpreß gestern hinabgegangen an die Cote gelee, und unter eure wilden Acadier, euch Botschaft zu senden, herauszukommen. "

"Ihr hinabgegangen an die Cote gelée, Uns, die ihr nicht kennt, Botichaft zu fenden? fragten wir, ungläubig die Röpfe schüttelnd. Das ift etwas ganz Deues." —

"Mag euch neu sehn, ist aber nichts deste weniger ein Fact. Sind hinabgegangen, und hatten die Notion, euch durch einen der Acadier sagen zu lassen, ihr, oder einer von euch, möchte herauftommen. Geben sonst nicht leicht hinab zu den roben Acadiern."

"Rennt ihr und? fragten wir etwas vornehm."

"Nathan gab feine andere Antwort, als daß er feine Baden des ausgesogenen Quide entledigte, einen frischen abschnitt, einen Strahl brauner Jauche durch die Dach-lute hindurchsprinte und dann einen frischen Abschnitt einschob." —

"Ihr habt aber boch geftern ben gangen Abend feine

Sylbe geaufert, die uns auf die Bermuthung bringen tonnte ? — bemertte Laffalle."

"Db wir euch kennen, das wird fich zeigen, verfette er endlich; wozu und westwegen wir euch hier haben wollten, das werdet ihr sehen und hören. Sab euch schon einmal gefagt, Alles hat seine Zeit, der Narr redet vor — der Gescheidte seiner Zeit —. "

"tind ihr habt uns also zu diefem gräfflichen Spet-

"Ei fo wollten wir, ist ein Fact, folltet sehen mit euern Augen, hören mit euern Ohren, und die Freiheit baben, zu sagen was ihr gesehen, wo und wann ihr wollt. Salten nicht hinterm Busch. Ift der alte Nathan nicht der Mann, der hinterm Busch halt. Darf sich nicht scheuen, der ganzen Welt zu zeigen, was er gethan als Reglähter."

"Sage euch, nahm er abermals das Wort, ist ein Fact. Sind expres gestern hinabgegangen an die Cote gelee, um einem von euch, Bignerollis mit dem Gesschlechtes und Comtes, habe ich die Notion, mit dem Taufnamen, Botschaft zu senden; waren auf den jungen Acadier gestoffen, der uns sagte, ihr waret selbst da, und am Bavou, schier verhungert und verdurstet."—

"Wir schauten den Alten an, einander; jest fonn=

ten wir wohl an seinem Borgeben nicht mehr Zweiseln, so seltsam dieses auch klang. Aber dieses starre hinhalten, dieses brütende Berschlossensen, es kam uns unbeimlich, beinahe grausenhast vor. Der Mann dünkte uns ein surchtbarer Charakter. Er war zum Inquisitor geboren, und würde unter den rasendsten Juckungen seines Schlachtopfers eben so gleichmüthig sein Quid angebissen haben, als er es vor uns that. Was hatte er vor mit uns? Was sollten wir hier?"

"Diefe Fragen schwirrten uns durch, verwirrten und bie Köpfe. "

"Aber was follen wir hier? fragte endlich Laffalle. Wir kennen euch nicht, ihr uns nicht. Ihr fend ein felt= famer Mann!"

"Wer ich bin, werdet ihr feben und hören, verfette Nathan troden. Jest bringt euch in decentes Geschirt, daß ihr den Meinigen, und meinen Nachbarn, ohne Aergerniß zu geben, unter- die Augen treten könnt. Wollen zum Frühstücke, und werdet dann sehen und hören. "—
"Und unter diesen Worten verließ er die Kammer. "

"Wir schauten einander abermals an. Der Mann hatte etwas so unheimlich gah hin-, hinter-nachhaltendes, etwas so ftarr allen Widerstand Niederbeugendes, als gewissernaßen erdrückte. Was konnten wir thun, in feiner Gewalt wie wir waren! Richts Befferes, als uns in die Linnen der Miftreg Strong, und die ledernen Comvenienzen und Wämfer und Jagdschemden James's und Godfend's einzuthun, und bas Weitere abzuwarten!"

"Wir thaten uns alfo in die Squatter = Uniform James's und Godfend's ein, und waren fertig bis auf die Mocaffins, als Nathan wieder eintrat. Er half uns diefe anlegen, und führte uns dann die Treppe in den hof, und aus diefem einige zwanzig Schritte den Abhang hinab einem fogenannten Quellhaufe zu, wo er ein Beden voll Baffer schöpfte, und uns reichte."

"Rachdem wir auf biefe natelauchglifche Beife unfere Zoilette geendigt hatten, folgten wir ihm gum Saufe gurud, und traten in die Bobnftube ein, die wir ftart gefüllt fanden." —

AII

## Squatter = Leben.

"Sollte etwas im Stande gewesen sehn, uns den Squattern in gutem Humor zu produciren, so war es unser Costum. — Lassalle ftak in einem Hemde, mit einem Rragen, der wohl einen halben Schuh über die Ohren hinaufstand, und aus Fäden gewoben war, nicht ganz so diet, wie einjährige Weidenruthen; war serner eingehülset in die ledernen Convenienzen James's, wie Nathan so passend diese Beinkleider bezeichnet — an den

Riticen mit Riemen zufammengebunden, eine folche Befte, und ein Calico = Jagobemb, ben Bloufen unferer gubeund Landsleute abnilich, nur reichlicher mit Franzen imb Bandern vergiert. Meine Uniform war eine treue Covie. Bir gliden auf ein Saar dem Bartolo im Barbier von Swilla, wie er letten Bintet auf den Breffeen von Calde well's Theater feine Erfcheinung zu machen beliebte bis met die aimable Difvofition bes quedfilberigen Bartfdierrers, die -wicht hatten. - Bir waren in der That betterbofe. Unfere Gigenliebe fühlte fich fo emport über bie Bielle, Die und Der afte Conatter Defrit abfrielett machte, - Die wilde Treibiago wollte uns fo wenig aus dem Roufe; wir würden ben tiedenen verfchmisten Durannen, mit feinen widemvärkigen Roffons und feinem ewigen Calenliven, auf eine gang andere Beife abgefeetigt haben , wenn und nicht bei alle bem ein gewiffet Befpett, eine heiname Schen jurfielgehalten hatte. — Aber bie Mahrheit ju gefteben, fo iniponirte und bas flarre verichloffene Lebermanis; ber Rreche, ber fich in unferm Lande einen folden Spettatel erlauben tonnte - er tomte fic auch mit awei gerlumpten Rrangofen, wie er uns in feiner naiven Grobheit taufte, eine derlei wilde Frolic geluften laffen! Es war nicht zu fpagen, wenigffens nicht, bis wir eine gute Anzahl Meilen zwischen ihm und uns wußten, dann ließe

sich schon kräftiger auftreten. Und auftreten wollten wir, und das vor ganz Louistana. Neben einer solchen Nacht barschaft konnte der gute Ruf unseres Louistana's, die Ehre des Landes als einer civilisirten Proving — die Ehre unserer Regierung — selbst unsere eigene, nun und nimmermehr bestehen. Es dunkte uns hohe "Jeit, diesem Squatter-Unfug Schranken zu sehen." —

"Bei alle dem war es uns wieder nicht möglich, geneigt, wie wir als Franzasen fühlten, das Genze als einen Affront, und unferer Nation angethan, du betrachten, alle Indignation gegen die Squatters Canaille du unterdunden; mit einer Wornehmheit, die mit unferm ledernen Exterieur nur wenig im Ginklange fiand, traten wir in die Wohnstube ein."

"Mistrest Strong und ihre Töchter wonen mit dem Auftragen der Speisen beschäftigt; eine Unzahl kleiner Schüsselchen, mit Confituren von in Buder eingemachten Trauben, Pflaumen, Kirschen, Parsimons, wie sie die Balder im Ueberflusse geben, und die Squatters in der höchsten Bollkommenheit einzulegen verstehen. Mehrere junge und ältliche Männer standen um einen Tisch, aus roben Mahagonn Brettern gezimmert, den Gläsern, mit Magentrost gefüllt, zusprechend. Bornehm leicht durch die Squatters und Squatterinnen binkreichend,

eilten wir jum Fenfter, unfere uble Laune burch bie Ausficht auf die entgudenden Fluren und Naturwiefen niederzuhalten." —

"Die alte Squatterin hatte uns im Borbeigehen behaglich gemustert, und eine Beile nachgesehen; und fchier verwundert ließ sie sich gegen Nathan also vernehmen: — "My! Nathan! sind das Sie — die oben in den Vetticaats?" —

"Calculire, fle find es; verfette Nathan latonifch."
"My! lief fich die Dame eines Weitern hören —
My! Wie boch die Rleider Leute machen! Wohl nun!
Calculire nichts besto weniger, mogen bei alle dem ganz elegant, ja geradezu capitale Mannebursche senn. Wie!
das überbietet ja schier die Union!"

"Phaw!" versete Nathan mit wahrer Squatter: Monchalance; "Pshaw, altes Weib! pfeifft du jest and einem andern Zone! — Hat sie das Shake noch? Habe die Notion, der alte Nathan kennt seine Leute: Sage die, obwohl nur Franzosen, sind sie, calculire ich, doch so capitale Bursche, als irgend ein decenter Squatter, der je im Busche niederhockte. Ist ein Fact, altes Weib!" —

"Fremdlinge! wandte er fich an une. Bollt ihr euch an une anschließen? Seht Nachbarn, und Mifter Gale

von Agmesse. Rommt, einen Morgentrunk zu nehmen, bis das Weibevolk aufgetragen hat ? " ---

"Danten euch; verfetten wir furg."

"Bohl, mohl! ist capitaler Monongehala nichts besto wepiger, geradezu capital eleganter. Ein Glas Manonsgehala des Morgens, zwei Madeira des Abends ober Nachmittags, sage euch, nichts Besseres, das Shake nice berzuhalten."

"Er hatte und unter diefen Borten bei ben Armen erfaßt."

"Mifter Nathan! bedeuteten wir ihm, uns vergeblich abmubend, dem Griffe seiner Gisenhande zu entgleiten; Ihr könnt uns in der That keinen größeren Gefallen thun, als wenn Ihr uns so bald als wöglich einen Wege weifer zum Saufe des nächsten Acadiers verschafft."

"Sabe die Notion, wird nicht vonnöthen feun, verfeste er und fahren laffend — wird nicht vonnöthen feun,
wermuthe aber, ibr habt mehr Notions als ein Nantucks
Brigg \*) hefrachten könnte."

<sup>\*)</sup> Sind im Sandel nach den westindischen Inseln vorzüglich mit sogenannten Dankee-Rotions — Debl, Zwiebeln, Whisky, Kartoffeln, Aepfeln, Bretten u. dgl.

"Der Alte fcaute uns Ginen nach dem Andem an. und wandte fich bam ju feinen Nachbaen, Die rubig uber bem Magentroft ihre Ungelegenheiten befprachen. - Bir fewiegen betroffen. - Unfere mauvais humeur bette und au einer Unartinfott verleitet, die Bloge, die wir gegeben, argeste mich. Deine Aufmertiamfelt wurde iebech baib burch bie Conversation ber Manner angensaen. beren ftofze unebhangige Saltung mich nicht wenig feampiete. - Sie hatten uns taum bei unferm Gintritte beachtet, und auch fest nur amveilen einen Blicf auf uns geworfen; tein Mistel verzog fich in biefen apatififchen Sefichtern, blog um die Mugemvintel ließ fich ein frichtes Buden bemerten. - Gin altlicher Mann fprach über bie commerciellen Berhältniffe bes Bestens - von den an ben Miffifippi granzenben Staaten mit vieler Ginficht. und bie Bemerkungen Dathans und feiner Lebermamfer verriethen genque Befanntichaft bes Gegenstandes. Der wilden Frolic wurde auch nicht mit einer Gulbe Erwähnung gethan." --

"Morbleu! was ift das?" raunte mir Laffalle zu, der unterdeffen durch das Fenfer hinausgeschaut hatte."

belaben. Das Wort Motions hat aber hier noch einen Doppelfinn, und bedeutet zugleich Launen -

"Aus einer ber nächften, gegen den Abhang zu ftehenden Baumgruppen, die auf der kammartig von Often
gegen Westen schwellenden Auhöhe so wunderlieblich hins
gezaubert kanden, kam eine feltsame Cavalcade hervorgetrabt. — Sie schaukelte im kurzen Trabe heran, und
sab sonderbar aus. Borne ein Reiter mit dreiedigem
hute, mit einem Federbusch, und in der Unisorm eines
unserer französischen Muskletier-Regimenter aus den früs
heren Regienungsiahren Louis XV., eine wahre Riesens
gestalt — zu seiner Seite eine Figur: "

"Parole d'honneur! das ist eine Regimentstrommel zu Pferde! mel. — Ma foi! eine Regimentstrommel zu Pferde! mointe Lassalle."

"Gine Regimentstrommel! erwiederte ich unwillfürlich, \_ lachend; --- nein, das nicht, aber eine Frau im Reifrock zu Pferde."

"Und es war fo." --

"Laffalle hatte ben großbeblumten Reifrod, wie wir beren vor Unno 89 ju hunderten durch unfere Parifer Rirchthuren breben gefeben, für eine Regimentstrommelgenommen, aber ber Irrthum war verzeihlich. — Es war die drolligste Figur, die sich feben ließ. — Wem wurde es auch außerhalb diesem baroden Lande eingefallen seyn, im Reifrode zu Pferde zu fleigen?"

"Die Figur tam wie ein Schooner im Wellentrage hin = und herrollend heran. Wir unterschieden allmätig den Capuchon, der das Saupt, — die Pantoffel mit hoben Abfahen, die die Füße zierten vas Gange erinnexte mich an den Flying Dutchman \*) auf derfelben classische Caldwellschen Bubne."

"Sinter dem feitfamen Paare tam ein Jug von etwa gehn Mammern in blauen Roden von fogenammten Lims burge \*\*) — Braquete und Mitaffen, der gewösnlichen Kleidung der Acadier."

"Gerne hatten wir Nathan über die feltsame Caval; cade befragt, allein unfer Stolz verbot es, und der Alte schien jest seine ganze hinterwäldlerische Starrheit angelegt zu haben. — Ginen und den andern Blick warf er durch das Fenster, ohne daß jedoch ein Muskel in feinem impassiblen Ledergesichte sich verzogen hatte."

"Die Cavalcade war vor dem Saufe angekommen. Der uniformirte Riefe, in dem wir ohne viele Müße einen Betevanen der in den fünfliger Kriegedjahren nach Canada und Louissana gefandten Truppen erkannten, flieg

<sup>\*)</sup> Flying Dutchman. Der fliegende Soffander, eine dramatische Poffe, nach dem bekannten Mahrchen bearbeitet.

<sup>\*\*)</sup> Gin blaues grobes Zuch.

vom Pferde, und hob mit militarifcher Galanterie bie Dame von bem ihrigen." -

"Er war eine wahre Don Qmirot : Figur, die, um mich eines hintervälbler : Ausbruckes zu bedienen, wohl ihre soche Fuß und eben so viele Bolle in den Schuhen ftand; seine Dulcinea wieder, ein so drollig winziges gespreiztes Danchen, — gegenüber dem langen hagern Anochenmanne sah sie aus, wie ein sich blabender Truthahn."

"Sie reichte ihm ungemein pretentise bie Sand, bie er gartlich mit ben Fingerspigen ergriff, und fie ben Porch \*) binan, ber offenen Stubenthure zu galantiete." —

"Ihre Begleiter waren gleichfalls abgestiegen, blieben

"Bir waren nicht wenig gespannt auf bas gartliche Warden."

"Im Menuetpas und der zierlichsten Tänzerhaltung schwebte fie, im Grenadiersschritte marichirte er durch bie offene Stubenthur, jedoch nicht eher, als nach dreismaligem Antispfen; dann vortretend berührte er militärisch feinen Dreizad und begrüßte Rathan und Compagnie ganz in der steif zierlichen Manier unserer Büttel, wenn

<sup>\*)</sup> Porch, eine Art Borhalle an der Borderfeite bes Saufes, durch das verlangerte Dach gebildet.

ffe fammt Chegefvonfen ihre fubmiffen Gratulationen Sr. Geftrengen, bem Bailli, barbringen." -

"Und hatten berlei Spiesibürgereien zu Saufe oft amufürt, aber hien ärgerten wir und, wir fühlten, ordentz lich beschämt über den alten Marren, der, gegenüber den Kolzen Republikanern, feine altmodischen Krahfüse noch nicht verlernt hatte; — sie erschienen und, wie eine Parodie auf unfer Land und unfere Manieren."

"Nathan feinerseits empfing die Huldigungen ganz mit den Airs eines Mannes, der fich feiner Autorität bewust ift — eine Weile besah er die Beiden mit einem kalt lächelnz den Blide, dann paudte er sich mit den Worten: Mounshur Leegin, sest euch mit eurem alten Weibe nieder; dem des battirenden Mister Gale aus Tennessee zu." —

"Mensteux Lecain und Madame dankten mit Berbeus gung und Anick, und — blieben stehen. Die Gesichtes Lineamente der letzteren hatten sich bei dem alten Weibe einigermaßen vorzogen, aber sogleich wieder aufgehellt. Sie war ein ungemein bewegliches altes Weibe den, und hatte, trot Rungeln, etwas so Kolettirendes, daß wir sie ohne weiters für eine Pariserin niedersetzten. Nach einander sielen ihre Blicke auf die Squatters, die aufgetragenen Schüsseln, die ab- und zugehende Wirthin, ihre Tochter, wieder — auf uns; — an uns blieben sie hasten. Unser Squatter=Costim derangirte sie offensbar, man fah ihr die Begierde an, etwas mehr von uns zu wissen. Sie wisperte, stieß ihren Alten, der wieder unverwandten Blides an dem Mister Regwillähtair, wie er Nathan stylistrte, hing; so groß schien aber ihre Schen vor dem gewaltigen Squatter = Potentaten zu seyn, daß sie troß Beweglichkeit und Neugierde es nicht wagte, den gewaltigen Buschpotentaten zu unterbreichen. Die Gewalt, die er über seine französischen Machbaren erlangt, mußte in der That außerordentlich seyn." —

"Ich war im Begriffe, unsere unruhige Landsmännin aus ihrer quaalvollen Ungewißheit zu erlösen, als Miftreg Strong, die am untern Ende der Zafel Plat genommen, den Ruf erschallen ließ: Männer, wollt ihr euch nicht seben?" —

"Die Manner nickten und blieben, der Debatte Mifter Gales horchend. Der Tenneffeer hatte zuvor noch das halbe Budget des neuen Staates zu beleuchten — dann erft traten Alle gravitätisch zum Tische." —

"Nathan wies uns unfere Plate neben Mifter Gafe an und wandte fich dann zu Monfieur und Madame Lecain:" "Mounfhur Lecain, habt ihr gefrühftudt ?"

"Mille pardons! beprecirte Monfieur Lecain, fich erhebend und verneigend."-

"Calculire, laft besser eure Complimente, versetzte Rathan troden; — sest euch mit eurem alten Weibe, und helft euch zu, was eurem alten Magen gut thut. Habe die Notion, ihr habt einen langen Ritt gethan, und sind eure müeben Knochen nicht daran gewöhnt. Habe euch nicht so bald erwartet. — Sest euch, send wills kommen."

"Lecgin und Confortin zogerten noch immer; fich

"Bas in T.—Is Namen gieft und gadt ihr da wie ein Paar Truthühner im Märzmonat? fuhr Nathan ungeduldig heraus. Bermuthe, ihr hört, und habt euce Obren offen, seht ench. — Doch halt, calculire, dürste ench schwer werden, in eurem Takelwerke Anker zu werfen — unit allen den Notions. Wift, geht kein Schiff vor Anker mit Royal = und Mainseil und Topseil und all seinen Segeln. Helft ihr aus dem Camady\*), bedeutete er Elissabeth und Mary, die bereits an der Dame beschäftigt

<sup>\*)</sup> Canvaf: Segeltud).

waren, sie aus einem Theile ihrer Notions, wie Mathan ihre Toilette nicht unpassend bezeichnete, auszuhlichen."

"Diefe Incidents, die wieder fo eigenthilmlich benne mig die schroffen so wie guten mitden Falten in Rathans Charafter aufhellten, gestelen und nicht übel. Der Alte war ein eigen rauher, aber bei alle dem kein so schlimmer Natron."

"Das Reubstud bestand aus Schweinsfüßen in Pfeffer und Giffig eingelegt, Belfchtventuchen in Molaffes ge: tranft - Outards, einem gebratenen Belichhahne, Siech giemer, Schinfen, Giern, nooft einer Ungabl in Buder ober Effig eingemachter Fruchte, Parfinons, ben beilfaten Louiffanafirfchen , Mflaumen , wilden Weintrauben , Die, wie Sie wiffen, die Sinterwaldler umvergleichlich einzumaden verfteben. - Go beterogen jeboch bie Beftanbibeile, alle mußten fie ein in bie Wiligatoremagen ber Squattere. Bir faben fie in Pfeffer und Offig eingelegte Schweinsfüße zu Welfcbenfuchen, von Molaste triefent, verfichlingen - türlischen Pfeffertapfeln, in Gifig einnelegt, ju Schinken; zuweilen fuhr einer der Squatters mit feis nom Meffer in das Parfimons: oder Pflaumen : Compot. fcob die Ladung in den Mund, und flieg uns dann den Defertteller bin, ein Gleiches zu thun. Die Gabel mußte ihnen ein gang überfluffiges Wertzeug bunten. - Diefe

Obbities \*) überfeben, herrichte wieder viel Anstand, und jeme Rube, die dem durch nichts aus der Fassung gu bringenden Sinterwäldler gewissermaßen angeboren ist. — Insbesondere benahm sich das weibliche Geschlecht mit einer natürlichen Grazie, die ich nimmermehr erwartst hätte und die uns wieder von dem haushälterischen Regime Nathans einen sehr vortheilhaften Begriff gab. — Die Amerikanarin-, auch der unterstan Klassen, weiß in jede ihner Bewegungen einen Adel, eine Würde zu legen, die unsere Damen von gleicher und selbst höherer Rangstufe nicht kennen. — Wir erstaunten über die rudige Beson: nenheit, mit der die drei Töchter der Misters Strong die Donneurs der Tasel machen halsen." —

"Meibliche Gefallschaft hat immer auf den Mann, auch in der übelsten Stimmung, einen heilsemen Ginstuß — sie wird zum Gegendruck, zur anziehenden Kraft, die ihn auch mit rauheren Umgebungen, wenn nicht harmonisch verbindet, ihn doch diese weniger rauh süblen läßt; nicht zu erwähnen, daß wir in dem weibliche händlichen Ziekel immer am sichensten über des Mannes Charakter Ausschlaft erlangen."

20 Auch und wurde Nathans Charafter in feinen baut-

<sup>\*)</sup> Oddities: Seltsamkeiten, Unanftandigkeiten.

lichen Umgebungen klarer; bei jeder Schaale, die und die anziehende Gilfabeth reichte, fchwand unfer Widerwelle mehr und mehr. — Wir waren eben in der vollen Prüffung eines Schnittes von dem vortrefflichen Sivfchziemer begeiffen, als ein plöhlicher Läum vor dem Saufe und inne balten machte."

"Ge waren laute Stimmen, die fich hören ließen — Stimmen, die uns bekannt an die Ohren fchlugen. Bie herchten, bald blieb uns kein Iweifel übrig. Es war die hellfreischende Stimme Amadee's, mit den rauben Rebilentönen Martins, die fich vor dem Porch hören Heften. — Wir hörten unsere Pamen sufen.

"Die Tischgefellschaft flunte einen Augenbild. — Wie sprangen auf und ellten zum Fenster. Und wen sahen nwsere Augen? Wen anders, als unsere Freunde Lacalle und Hauterouge, die, umgeben von Amadee, Jean und Martin, auf ihren Pforden hielten. Gin Ausruf der höchsten Ueberraschung entsuhr und. — Lacalle mich zu erschauen, und mit dem sauten Ruse: Vive le Roi! le Roi me meurt pas! — vom Pserde auf die Porch zuspringen, mit einem zweiten Sane durch das Fenster in die Stube — an mir, der ich zurückgesprungen war, vorbei — der gerade ausschnellenden Elisabeth in die Arme, einen Rus auf die schwellenden Kirschlippen der lieblichen Squatterin

"In bemfelben Augenblide fommt Sauterouge in gleich ungeremonibler Manier durch bas Fenfter herein= gefprungen."

"Morbleu Gelonet! Laffalle" Bo ftedft du? Bie ffefft du aus! — Alle T-!! was treibt ihr?"

"und Sauterouge und Lacalle fliegen uns abermals in freder Ueberrafchung mit all bem flürmifden Jubel wiederz gefundener Kriegskameraden an den Sals, umarmen uns, wenden uns, drechen uns, brechen in lautes Gelächter aus, hüpfen wie närrifch in der Stube herum, tanzen pas de deux, enfliren, L'amour et la patrie fragend, einen Menuet. "

Durch bie Thur ihm nach unfer Jean, und ber atte Martin."

"Bert Graf, Bert Oberft, ums himmelswillen, find Sie es? St. Denis und alle heiligen fegen gelobt! gebenbbilber VI.

Bind Gie es wirklich . Derr Graf ? D Serr Graf! D meinigeliehter Oberft! Bie Con angele er biede 1921 .Mind mit Theanen in den Augen füßt mir ber aute Alte bie Dand, und bas Beifpiel Sauteronge's und Lateffe's wor Nupen aufpringt auch er gund tanat aund fübelt wor Rreude : " The same of the same of the or said to " Suchen Sie feit zwei Tagen, Berr Graf, überall, bei Martin, den Megdiern, auf der brennenden Prairie. -D Bert Bugf! Unfere Angli, unfer Jammer -! Ueberall baben wir Sie gesucht." 3.17., Bei den sous votre respect, peuple de couleur les Allains; fiel Martin, wie ein alter Drebbag sint the second of the second Der ploplichen Rubrung, folgte wieder ein lautes schallendes Gelächter." + Beifft Du aber, Dberft, daß diefe Allains wirklich gang bivine Creaturen fünd?" "So waren wir, glaubten, Guch da aufzuftobern, als Mir nach einei Tagen noch immer nicht kamt. Saben bie beligiffen Madchen. - Parole d'honneur! find allein die Reife nach Louistana werth." -3..... Und mod fagt mein fittenrichterlicher Laçalle ? fragte tich lachend. I might be get, him with the North St.

e.r

11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

... Lacalle war roth geworden, und fchwieg. - Dit fiel dieg damale unter den Rundsprüngen weniger auf - aber boch fiel est mir auf :- sbwohl Aimabee's Frobloden mich beid wieder auf andere Bedanten lentte. -Ce waren Beiefe von Saufe, von Reworleans, von Gouverneur ... wom Lieutenant's Gouverneut , wom Baton Mariany . allen Motabilitäten ber Droving eingelaufen? Amabee's Wrende, uns wieder au finden, mollte fein: Ende nehmen : Sabte : er uns :: auf bem . Schachtfelbe unter einem Saufen Zadter hervorgerogen / oder aus dem, Bachen tines Migatore ... fein: Frohladem: hatte nicht angeftumernfebn tonnen, awaren wir bochenicht, feine einzige Angst und Sorge, in den Sprenennenen der borriblen Mllaine verftridt. - Er fprang, tannte um und bernme, fcbrie und abmechfelnd die Reuigbeiten in bie Ohren, Hauterouge und Lieglie hupften pas de deux, lachten naue Abwechelung über imfer Coftume : es war ein Speftatel, wie mohl felten nur in einer Squatterftube je getrieben mard; fur fie maren die Squatters, wie gar nicht vorhanden, - und auch wir. hatten gang unfere afmableh Birthe vergeffen. 4

"Die sotto voce Mustufungen endlich, Why that beats all nater — ay the Union, why they are whomsoever stark downright mad! By the living Jingo if they ar'nt! \*) belehrten uns, daß wir nicht allein waren."

2 ... Bit fchauten uns um, und -- "

"Ah, diese Squatters, und ihre Gesichter! Sie lassen sich unmäglich beschreiben. Wäte aber der himmel gesvorsten, oder die sieben Meilen lange Seeschlange der Pankees statt Lacalle's und Hauterouge's jum Fenster hereingesprungen, ihr Starren hätte nicht größer sehn können — was sage ich, Starren — es war wahrer Schrecken, Angst in den Gesichtern der Meiber und der Töchter, eine Angst, die uns Ansangs komisch vorsam, uns aber bald errifthaft genug erschien, als wir auf Nathan blisten."

wie einer, der fich zurudhalten will, aber feine erzenen Gefichtspäge schwollen, feine Augen flierten und starrten,
— feine ganze Physiognomie nahm einen unbeschreiblich unbeilschwangern Ausbrud an. Lacalle hatte kaum einen

my of the contract of the age of the contract of

<sup>\*)</sup> Wie, das überbietet ja alle Natur. — Mein S-tt, die Union! (die B. St.) — Wie, sie sind nichts desto weniger absolut toll! — Beim lebendigen Jingo, wenn sie es nicht sind!

Bid auf ihn geworfen, ale er, an mich zurudprallend, mir zuflüfterte: Ums himmelswillen! Ber ift ber Mann ? welch' eine furchtbare Physicanomie!

"Lacalle hatte nicht allein unheilschwangere Symptome aus des Mannes Gesicht gelesen — Sauterauge, Amabee, der alte Lecain, seine Chehaliter, gunppieten fich und uns, Mistref Strong und ihre Tochter hatten sich mit gerungenen Sanden an die Seite des Mannes gezogen, ihn von uns abzuhalten."

"Mann, um Gotteswillen, Mann, bebente! vief Miftref Strong; Bater, um Gotteswillen, Bater! Die Tochter."

"Bir waren nun alles Ernftes erfchroden, benn wir faben, bag die Freiheit, bie sich unfere beiben Freunde in ihrer Stourberie genommen, ben Stolz des starren republifanischen Buschmannes am empfindlichsten Fiede getroffen. — Sie konnte uns theuer zu stehen kommen. — Die Gaste sagen schweigend, mit zurrückstoßender Miene und Geberde."

"Mifer Nathan! rief ich auf ihn zugebend - Mifter Strong! - Bergebt die Freiheit, die fich unfere Freunde genommen; - in ihrer Ueberrafchung, uns fo ploplich wiederzufinden, dachten fie nicht daran, euch zu belei-

"Nathansfaß, mit zusammengebresten Lippen zuschne vin Wort zu erwiedern, seinen Augenblick strinte er seine Nachbaren, damis warfser einen durchdningendem Alick mus zusch aus zeinmal Weid und Adhter abschäftelnd, wie der Währ den Arienenschwarm zuon- sich abschiftelt, erhob er schaft der Arienenschwarm zuon- sich abschiftelt, erhob er schaft der Arienenschwarm

Befuche ben Leuten burch bas Fenfter zu machen? mag

fenn, ed iftissom habe nichts enigegen 3 - fend bekannt alse klichtsufig - Send ihre nicht ift samel

"Abermald eine Paufe. — Lacalle fah den Mann ang abet, fo wohles als wie, kannten vor Savartung kein Wort hervorbringen, in feinen Bugen war eine fo goime mige Entichloffenheit.

fort; ift bei uns nicht die Sitte, dem Leuten durch dasi Kenfer bereinzuhren nicht die Sitte, dem Leuten durch dasi Kenfer bereinzuhrspfen zwist ein Fact, Mann — ist nicht Sitta bei uns zwalenlire ichzis vermutheisch dennzwens. det ein guter Junge sehn, und unfere Sitte erspektirenzuhr einen Weg zurücknehmen, und ihn da nehmatz wo ihn andere Leute vor euch genommen haben — zur Ahlie herein."

der Berte murben einem Stedtamben werftablich geworden febn, dennisse waren mit einem Aufte beglüttet; der Lacalle, frank mie er war, sum Fenfter brachte, durch das er, wie, wufte en gewißselber nicht, mie einem Sabe vetiriste:

 fichte tag — lauerte wieder ein Jug guten humors bervor; — Bonne mine au manvais-jeu machend; fprang er mit einem Sage dem Freunde nachist aber auch uns zu folgen, fprachen

"Mit Nichten, versetzte Nathan. — Send durch die Thur auf rechtem Wege gekommen — fend meine Gastfreunde, bleibt bier."— " in haben beite bie 100 mit bent

Laffalle und ich.

"Und ifr, Mounspure? ! wandte er fich zu ben draußen auf bem Porch febenben Hwesen, libe fend will kommen, aber zur Shur hirein.

"Ek bien, viesen Lacalle und Hauterouge in die Laune bes bizarren Alten, reingehend. — Eh bien — nous voilà."

"Und beide waren lachend wieder in det Stube, im Gofichte einige Berlegenheit, die aber, wie Sie leicht erachten mögen, Nathan wewig fümmerte:"

troden, ein kaum merkbarer ironischer Jug um die Augenwinkel spielend. — Sebe, febe — feben, wen wir vor uns haben, leichtes franzöllsches Blut, bas fich keinen Fiedelbogen darum kummert — wie Andere den betiebigen Spaß aufnehmen. — Will euch aber fagen, ei, so will ich: — habe die Notion, last fürs

Rustige berlei instiftprängerische, spaßhafte Miggriffe, wenn ihr wieder in eines Bürgers Wohnung eintretet. Mögen in eucem Lande thun solche luftsprüngerische, spaßbatte Mißgriffe, das Fenster für die Thür anzusehen, wun aber nicht bei und, könnte einem von und leicht auch ein Mißgriff begegnen, euch, statt tanzenden Franzosen, sür Lanzbären oder springende Panisher zu nehmen, und euch ein dreiviertel Unzen Blei in den Leib zu sagen, oder ein sechs Joll kalten Gisens. Und könnte Einem sür solchen Mißgriff das Geseh nicht einmal etwas anshaben. Mögen bei ench thun, derlei Familiaritäten, aber bei und sind sie gefährlich, ealeulire ich, und last sie besser bei und könnte Ginem Lieben mach einer Lanzfrolie — habt ihr nicht? Altes Weib, frische Gedeck!"

"Das ftarre, mit einem leicht fronischen Lacheln überflogene Geficht Nathans wurde nun etwas freundficher, und der Ropfeuct, der Mistres Strong zugeworfen, feste Mutter und Tochter in Bewegung, der Friede mit dem Bufchpotentaten war abgeschloffen."

"Die Gefichter unferer beiden Freunde hatten fich erft während des gegebenen guten Ruthes verlängert, jeht erft fchienen fie etwas von Nathans Charafter zu capiren; hauterouge fah darein, als ob er, an der Spike seiner Gecahron, einzuhmen im Wegriff filmber seine Mustachies aufkrauselnd, schaff er abmechkelnd grimmige Blide auf Nathan, und wieder auf ausez ber leichtblütigere Lacalle schien noch unschlusse, und er lachen oder sich ärgern sollte. Glidlichermeise hatte die liebliche gerundete Mis Elisabeth ein frischen Couvert für ihn zusecht gelegt, und sanst ernöthend darauf gedeutet. — Einer solchen Einladung lieb fich mabl nicht widesstehen."

"Er fehte fich. — Sauterouge Zauderte noch."
"Parbleut in welche Gefellschaft find wir gerathen?
Bignerolles! brummte er mir in die Ohnen. — Bären bas — habe große Luft." —
"Thue das ja nicht, perfette ich, du tämft bie

furg — das ist ein Driginal, — alle find sie es. Du siehst, man mar davan, dich selbst für einen Bören zu halten. — Beller, du fepest dich, bab' ich die Rotion, sie Sauterouge sab mich extrapret an, schutt eines Sain masse, sebte sich aber.

"Unfer gute Sauterauge war den Morgen berries amangig Meilen geritten und hutte alfa einen Agpetit, fo scharf, wie ihn ein Escadranschef eines Oragonepregie ments nur haben konnte; auch Lacally ließ der Kochkunft der Mistres Strong alle Gerschtigkeit, widenschren. Uns.

kam jest der ganze Auftritt recht fehr lächerlich vor, die deliziös-maligne. Senfation, unferm gnten: ungeftumen Hauterouge feinen Antheil detber Squatterkompkimente zugenessen zu wiffen — war nicht zu bezahlen. — Sie wiffen, wir Kranzosen sind nicht glücklicher, als wenn unser maliziöses Begehrungsvermögen so unvermuthet Befriedigung sindet.

"Bir nidten; ber Graf fubr fort."

"Doch, um wieder zum alten Nathan zurückzukoms men, so schien er an Bacalle Wohlgefallen zu finden. — Man konnte ihm aber auch nicht gram seyn. Seine ausgezeichnete männliche Schönheit, verbunden mit einem leichten, gefällig forglosen Wesen, gewann ihm im ersten Augenblicke Auer Herzon. Die Blicke der Squatterinnen hingen ordentlich an ihm. Mistres Strang hatte sich du ihm gestht und "ihn vertraulich anschauend, entspann sich solgendes Zweigespräch: "

berübergekommen."

"Laçalle nictte."

3, Sabe die Nation, wird euch wunderbar workommen bei und. — My! fagen die Leute, daß drüben Jung und Alt in Halefchuben einhergeben, und nichts als Frösche und Suppe effen.

- "Lacalle niete abermals. "-
- "Gft euch nur immer voll, lieber Junge, encouragirte Miftref Strong - haben Fulle von Notione."
- "hier faben Lacalle und Sauterouge hoch auf. Bir hatten Muhe, bas Lachen ju verbeiffen. Sie fuhr fort:"
  - "Why! calculire, ihr fend nicht verheirathet?"
  - " Lacalle fab wieder auf und nicte." -
- "Bitte um Bergebung, Mistreß Strong, versette ich, Monsieur Lacalle ist verheirathet, und zwar an die Tochter des herrn von Morbiban." —
- "Die Lippen, die ganzen Kinnladen ber Miftref Strong und ihrer Töchter fielen, ihre Gefichter verlangerten fich, die Mift Glifabeth zog fich drei Schritte zurud. Wir konnten es kaum mehr aushalten; zum Glücke kam der alte Nathan, der ohne eine Miene zu verziehen über feinem Schinken gefeffen, und zur hulfe."
- "Und fend alfo zufammen berübergekommen, hob er nun an. " -
- "Mit dem Oberften, verfeste Lacalle, auf mich deutend, und wieder im Mastifikationsgeschäfte fortsahrend. — Mit dem Oberften, seste er mit weniger vollen Baden hinzu, und dem Majer Lassalle, und Sauterouge."
  - "Und sept burch bas Bayou Plaquemine gekommen?

fuhr Nathan nach einer Weile in feiner Examination fort. "

"Wie wift' ihr bas? entgegneten wir verwundert. "

"Gi, wie wiffen wir das! — Biffen mehr, ale ihr glaubt, follt mehr horen vom alten Nathan."

"James! wandte er fich an eines ber jungen Leberwämfer; habe die Notion, du ftopest in das Horn gur Gemeindeversammlung!"

"James ging hinaus und blies in eine Seemuschel, ber Con, ben biefe von fich gub, glich gang ben Sonen ber Schweizer Alpenhörner."

"Während der langen Paufe, die einteut, hutten un= fere beiden Freunde ihr Frühftud vollendet."

"Rathan ftand auf, und, mit gewichtiger Miene fich ju uns wendend, bob er an:

"Sabe die Rotion, ift an ber Zeit, das Geschäft abzuthun, und wollen hinuber ins Gemeindehaus."

"Sabe die Notion, guter Miffer Strong, verfeste ich, in feinen Ton einfallend, wollen und aus eurem Gesichter heraus, und in das unfeige, das Amadee in feiner Borficht mitzubringen bedacht gewesen, einthun.— Calculire, wollen euch hierauf für eure Gastfreundschaft danten, und und mit unsern Freunden und dem alten Martin auf den Heimweg machen."

"Ift doch erftaunlich, fiel Nathan ein - erftaunlich, was für kurglichtige Leute Gott der Allmächtige in ench Franzolen geschaffen hat. Will einen Quid Rautabat gegen ein ganzes Faß wetten, daß ihr rein vergeffen habt, was ich euch van wegen bes Gemeindehauses und der Acadier aefeat."

"Lacalle und Hautewuge lachten laut auf." purmen

"Nicht vergeffen, lieber Nathan. — Aber was follen wir in eurem Gemeindebaufe ?"

mit dem alten Grebien ?- Das ift beefeltfamfte Shiere bas mir fe in meinem Leben nufgeftofen."

"Bon Dieu! wisperte mir Lecain dut. Oneiel! bat Madame, — Bon Dieu! 10 ciel! geben Sie, geben - Sie, Herr Graf, Herr Baron!" and he dien damit du matte matte foloffen. "In the day of the control of the

"Ihren Morten anehr Nachbrud zu geben, batelte Madame ihren Arm in den meinigen, Lecoin fcob Sauteronge zur Thur hinaus, Miftref Strong Laffalle und Lacalle, und so zogen wir denn dem alten Nathan nach." —

" Sind doch confiderabel quer biefe Franzofen, brummte

und die Miftreg Strong nach - fuffen ledige Madchen, und haben Beiber."

"Lacalle, du tonnteft bier dein Glud machen; lachte Sauterouge."

" Sabe die Motion , Sie fonnten , verfeste Laffalle."

"Laut lachend gogen wir dem Gemeindehause gu." -

## and of all all and

## XIII.

## Squatter = Leben.

"Das Gemeindehaus war zugleich Tabat", Baum: wollen = und Theerniederlage. Fäffer mit Tabat und Thran, — Baumwollenballen mit Baren= und hirfchhäuten lagen auf allen Seiten im Innern aufgeschichtet; in der Mitte, neben der Bage, stand ein rober Tifch, mit einem Substitut für eine Bant, nämlich ein Brett über zwei Blode gelegt; um den Tifch herum lagen hausmeubeln, Kleidungsstüde und Waarenballen."

"Wir waren an dem Ginfahrtsthore fiehen geblieben, die Squatters beschauend, die von allen Seiten ber angeftiegen kainen, mit stolz musternden Bicken uns maßen, und dann in die Riederlage traten, wo sich Nathan, Mister Gale, und die übrigen Tischgenoffen befanden, die Zabalsund Baumwollensorten prüfend."

"Diefe Unterhaltung wahrte, bie die Anzahl der Squatters auf etwa fechezig gestiegen war; — jest trat Rathan mit einem andern Altlichen Manne vor den Tifch, legte Federn, Sintenbehälter und Papier darauf, und beibe festen sich mit Mifter Gale, dem sie den Chrenplag in der Mitte einraumten."

"So grotest und feltsam uns die Manieren der Squatter vortamen, so hatte boch ihr Wesen auch wieder etwas so Republikanisch=Starres, es spiegeste sich darin eine so ruhige Selbstachtung, daß wir mit wahrem Berlangen der Eröffnung ihrer Verhandlungen entgegenschen.

"Nach einigen Minuten wechfelfeitiger Befchauung erhob sich endlich Nathan und winkte und, vorzutreten."—
"Wet traten also vor."

"Saben euch berufen, Fremdlinge, in diefe unfere Bersammlung; — ift, calculire ich, an der Zeit, euch wiffen zu laffen, warum wir eure Gegenwart geheischt; — Lebensbilder VI.

haben aber zuvor noch Giniges und Anderes zu verhanbein, und ersuchen euch, in Gebuld abzemvarten." ---

"Wie nieten unfere Bereitwilligkeit zu, in Gebulb abzuwarten, übrigens eine harte Junuthung bei unferer Ungeduld. Nathan überfah noch einmal die Jagobioufen und Leberwämser, und begann:"

"Ift nun fieben Jahre, Mitburger, und eine Spanne barüber, daß DBir bier auf biefer Erdicholle Rug festen, und bas Land ausfanden, bas feitdem Afa's Niederlaffung getauft worben. - Ift jest nicht bie Beit, und ber Ort, ein Langes und Breites zu fagen über bas, mas wir gethan; - ift, habe ich die Notion, genug, zu fagen, bag bas Land. bas ihr nun als eine Dieberlaffung fchaut. mit Welfchforn = und Tabats = und Baumwollenfeldern, und Fencen, und Saufern, und Sutten, und Barten, und Quellbaufern, als wir querft ankamen, just war, wie es Sinterwaldler am beffen lieben, und wie es Gott ber Allmächtige geschaffen: Wald und Prairie, und Sumpf und Didicht, und Busch und Dorn, ohne Weg und Steg, mit feinem andern Dache, als bem Belte bes blauen Simmels, keinem andern Lichte, als dem der fengenden Sonne bei Tage, und dem des grun fchillernden Mondes und der Geftirne bei Dacht; feiner Stimme, als

ber des Bullfusiches, bes heulenden Belfes, bes brum: menden Basen, und berlei Geguchtes."

"Erwähne diefes, Mitburger! nicht aus eitler Auhmfucht oder in der Notion, außerordentliche helbenthaten
vollbracht zu haben. Ift das nicht unfere Notion. —
Ist Squatter=Thun, was wir gethan, wissen de, haben
Tausende vor uns das Nämliche gethan, werden Tausende nach uns das Nämliche thun. Missen auch, daß
eure Hände und Arte das Meiste babei gethan, das Land
zu dem zu machen, was es ist. Sind es eure Hände,
die das gethan. Erwähne aber dieses Alles nicht ohne
Ursache, erwähne es, nicht um zu rühmen, was wir gethan, sondern, um Uns und Euch das Prinzip ins
Gebächtnis zu eusen, das uns geleitet in unsern Dhun."

"Bei der Erwähnung des Prinzipes sahen und Hauterouge und Lacalle starr an. — Das Wort Prinzip im Munde der Squatters klang wirklich so seltsam. Wir selbst, so Vieles wir auch bereits gefehen und gehört, konnten ein Lächeln nicht unterdrücken, aber die Sprache des Mannes war nicht mehr die des rauhen Squatters, sie war ernst, wilrdig, voll Selbstbewuftseyn geworzden. — Er suhr sort."

"Kam gleich in den erften Monaten unfers Sierfeuns etwas dazwifchen, das unfere Plane und Profette schier im Reime zu erftiden, und unferm Squatter= Zreiben für immer ein Biel zu feten, allen Anfthein hatte. — Satten Bieles darum gegeben, wenn es nicht dazwischen gekommen ware, tam aber dazwischen, und war ein blutiges Dazwischenkommen; das uns ben besten Mann kostete, und keinen bestern gab es, wer er auch immer senn möge, eine Niesberlassung zu gründen."

"Kam, ohne daß wir es suchten oder wollten, und mußten es nehmen, wie es kam. Und da wir es weber gesucht noch gewollt, so nahmen wir es, wie es kam; und obwohl wir Wieles darum gegeben hätten, wenn es anders gekommen wäre, so, da wir es weder gesucht noch herbeigeführt, und das Recht auf unserer Seite war, behaupteten wir auch unfer Recht wie freie Manner."

"Ift aber jest nicht an der Zeit, Mehveres über diefen Punkt zu reden. Calculire, ist überhaupt nicht an der Zeit, viel davon zu reden, in Andetracht, wo, und unter wem-, wir uns befinden. Haben unser Recht behauptet, und ist das genug, und besser, zu schweigen, als zu viel Redens darüber zu machen, habe ich die Notion."

"Sat aber Blut gefostet unser Recht, haben es aber behauptet unser Recht, und behaupten es noch. Ift aber, calculire ich, an der Zeit, Uns das Pringip ins Gebächtnif zurud zu rufen, das Uns geleitet fowohl in

Behaupenng unfere Rechtes, als in Grundung unferet Seimwefen, und im Berkehr nit Auständern; und das Uns und unfer Gemeindeschiff gelotset durch der Klippen mancherlei."

"Nathan hielt inne, überfah abermats die Berfamms lung, die jest wohl auf hundert und zwanzig Köpfe ansgewachsen sehn mochte, und sprach dann langfam und seierlich:"

"If aber unfer Prinzip immer gewesen, und wied immer, calculire ich, febn, das Prinzip freier Manner, Unabhangigkeit der Perfon und des Eigenthumes. — Wollten und wollen unfere Unabhangigkeit, was beibe betrifft, behaupten, wollen aber auch die Unabhängigkeit Anderer in beiden, respektiren."

"Diese letteren Borte waren mit ftarter Stimme ger sprochen."

"Sat Uns das Prinzip zum Leitstern gedient, zum Lotsen, das unser Gemeindeschiff durch so manche. Untiefen und Rlippen hinausbugsirt, und, calculire, durch noch manche Untiefen und Klippen hinausbugsiren wird."

"Bill beutlicher reben." -

"Satten, wift ihr, die nämlich, die damals zugegen waren, nach der blutigen Frolie, als George, Afa's Bru-

der, mit unfern Frennben vom Salteber fo gerade gu rechter Belt tam, Und in einer fa argen Alemme, als je Squatz tere in einer facten, Troft bringend, und Hände, unfem Hütten, die der Feind niedergebrannt, wieder aufzublocken; hatten damals dieses Prinzip, zum erften Male als Prüfflain, und gleichsam als Pilat anzuwenden.

" Hatten nämlich unfere Häufer aufgeblockt, und uns fere Felder bestellt, und war im Sommer des zweiten Ishnes nach unseren Ansunft, als die Acadier und Canabier und Franzosen zurest ihre Erscheinung machten, in ben Notion, fich in unseren Nachbarfchaft niedenzulaffen."

"War dieses eine Prinzipfrage. Satten bas Land mit unserm Binte erobert und behauptet, hatten unser Recht darauf gegründet, kamen aber die Franzosen und Camadien, und Naadier, Willens, sich auf diesem Lande, das wir zwar zur Zeit nicht bedurften, auf das wir aber für unsere Withürgen und Kinder gerechnet hatten, nies dernulassen."

"War eine kinliche Frage, die Einen nocht panftren machen kunnte, ehr er entichied. — Satten das Land erobert mit unferm Blute, und kamen jest die, deren Brüder und Landsmänner und Freunde gegen und ge- ifnichten, Wällend, es wit und zu theilen." —

"Bat eine Frage, die dam nüchternsten Richter Kopfe

weit zu vermesachen im Stande war, machte auch und bie Röpfe schier schwindlig. — War eine Interessen = und eine Prinzipfrage, und waren Partei und Richter zugleich, und ist es schwer, als Partei und Richter zugleich, gerecht zu sehn." —

"Baren Ginige der Meinung, bas Land fet unfer Gigenthum, und tonne alfo nicht von den Acadiern und Canadiern angesprochen werden." —

"War bas wahr genug, aber fagten wieder Andere eben so wahr, daß die Congresiandereien gleichfalls Gisgenthum der Bürger in den Staaten feben, und die Staaten doch Fremdlingen, Ausländern, Britten und selbst Heffen, Ländereien mit der Erlaubnis gaben, sich niederzulassen und ein Heimwesen zu gründen. Und fagten, daß wir zwar als freie Bürger unfer Recht behauptet, aber daß und dieses nicht die Besugnis gebe, Andere in der Freiheit, die wir versochten, zu beschränken."

"Und sagten, daß die Staaten eben diesem Prinzipe gemäß handelten, und daß es von Uns prinzipwidrig gehandelt wäre, diesem Prinzip der Freiheit entgegen zu handeln, und den Acadiern, die nichts Anderes wollten, als was wir versochten, das Necht der Niederlassung zu verwehren."

"Ift biefes gang richtig, bemerkte wieder ein Anderer,

den Ihr Alle kennt. Ift ganz richtig, fagt er, und haben die Staaten Landesfrembe, und selbst Feinde, in ihre Mitte zugelassen, und sie unter sich ausgenommen. Haben aber diese Staaten organisirte Regierungen, haben nebst diesen Staatsregierungen eine Central-Regierung in Philadelphia, mit dem Präsidenten und seinem Cabinette, durch die sie in Verbindung stehen mit auswärtigen Regierungen; und sind diese Staatsregierungen und die Central-Administration mit hinlänglicher Gewalt versehen, den Gesehen Gehorsam und Respekt zu verschaffen, und ist ihre Autorität and anerkannt vom Vritten, und Franzossen, und Spanier, und wie alle die Potentaten heißen."

"Ift aber bei uns ein anderer Fall, fagt derfelbe Mann, und dürfen wir uns die Wahrheit nicht verhehlen noch die Augen blenden. Sind in dem Lande, ift ein Fact, und haben uns darin festgesetz, ist ein Fact, sind aber in einem Lande, das nicht zu den Staaten gehört, sondern zu den spanischen Provinzen und Königreichen, und in- dem sich die Franzosen und Spanier früher niedergelassen haben, und das sie als ihr Eigenthum betrachten; und sonach es als ihr Eigenthum betrachtend, wollen sie sich auch hier als auf ihrem Sigenthume niederlassen, und bitten zwar und betteln um unsere Bewise ligung als eine Gunft, aber dürsen ihre schönen Worte

und nicht über die Wahrheit täufchen; wissen es wohl, daß wir nicht das Recht haben, ihnen ihr Begehren zu versagen, und noch weniger, unser Gefetz auf sie anzuwenden — und werben ste, wenn die spanische Regierung
etwas gegen sie hat, zu und, und wenn wir etwas gegen
sie haben, zum Spanier übergehen, und werben sie uns
den olivensarbigen Don über den Sals bringen, und wird
bes Streites und der Zwistlakeiten kein Ende sepn.

"Nathan hielt inne, benn es richtete fich ein langer . Squatter auf , ber, mit der Sand winkend, ein Zeichen gab , daß er das Wort zu nehmen im Begriff fen. — Rathan nickte."—

"Sabt Recht, Mister Nathan Strong! hob der Mann an. Sabt ganz recht prophezeist in dem, was ihr sagtet. Hat Streit gegeben, und giebt noch Streit, und, calculire, wird mehr geben. Sage euch aber, calculire, ist eure Schuld, daß es Streit gab und giebt. Ist das Land Louisiana, und wenn sich hundert Mal der Spanier und Franzose vor uns da niedergelassen, nichts mehr noch weniger, als ein purer Absall vom Missispp, unserm Missispp, und haben uns darin sestgeset und behauptet, mit unserm Blute, oder vielmehr mit eurem Blute. War leider nicht dabei, als die Frolic mit dem Spanier abgesspielt wurde. Wollte, wäre es gewesen! Habt aber

Besth genommen, wie es das Gefet bei ungerigneten, von den Staaten nicht angesprochenen Ländereien vorsschiebt, durch Ausblodung eurer Hünfer, und habt euer Recht darauf sestgesellt, und vergest nicht, Mister Strong, daß, wie ihr damals euer Recht behauptetet, ihr nicht den zwanzigsten Theil der Hände hattet, und der tüche tigen Mistes, die ihr nun habt, euer Recht zu vertheidigen. Habe nichts gegen die Acadier noch Canazibier, habe aber die Notion, sollten dem Gesehe unterworsen, oder ein Haus weiter gewirsen worden sehn, solltet euch auch gleich in ein County organisert haben, mit Sheriss, Richtern, Constables, und was gilt es, würde dieß bald allem Streite ein Ende gemacht haben?"

"Des Mannes Notion, bemerkt ber Graf, ichien Beifall zu finden. — Es liegen fich mehrere Gort! und Ift ein Fact! vernehmen."

"Und, habe ich die Notion, nahm ein zweiter Squatter das Wort, wäre all den Alarums ein Ende gemacht
worden, wäret ihr mit dem Syndicus und feinem Troffe
nach Squatter-Weife verfahren, — neun und dreißig, und
ein Theer- und Federfaß, und damit Holla."

"Jeht erhob sich der Rebenmann Nathans auf der Regulatoes = Bant, den wir später als George Rollins tennen und schäten lernten." —

, Sind mei Meimingen, Mitburger! Die ench hier vorgelegt werden. Will auenft bie eine beantworten, werben fpater Belegenheit haben, die andere gu beleuchten. Ift mabr, baben fid Mifter Strong und feine Freunde feche gegen funf und achtzig vertheidigt, und ihr Recht behauptet: baben ober ihr Recht behauptet, calculire ich, weil fie eben auf Mechtsgeunde ifteben geblieben, dem Pringip getreu geblieben, dem Pringip der Unabhangigkeit, was Derfon und Gigenthum betrifft. Wollten nichts dem Spanier nehmen, wollten fich aber auch nichts nehmen laffen. Sabe aber die Notion, mare dem Spanier Etwas genommen worden, batten wir in feinem Lande ein County enrichtet und Sheriffs und Conftables and Richter eingeführt, und die Bermaltungeweile ber Staaten; batte das die Flagge der Staaten auf einem fpanischen Schiffe aufhiffen geheißen, von dem wir taum das Joliphast erobert, und mare das der erfte Schritt gu ewigen Feindfeligfeiten, und eine offene Berausforderung gegen die gange fpanifche Macht gewefen."

milnd nachdem der Redner fo gefagt, sette er sich wieder." -

"Itns wurde, bemurkte ber Graf, die Debatte mit jedem Augenblick intereffanter. Gine folde Discuffion aus bem Munde ber Squatters zu boren - wir trauten taum

unsern Ohren. — Es handelte sich um nichts Geringerers, als die Einführung der Regierungssorm der Bereinigten Staaten in der Embryd: Republik — mit einem Morte, den ersten Schritt zur Lodreifung Louislana's von dem spanischen Seepter!" —

"Calculire, begann ein frischer Redner; der Mann, der nicht Muth besitht, die Institutionen, in denen er als Bürger aufgewachsen, zu bekennen, zu vertheidigen und festzuhalten, wo und gegen wen es immer sey, dem gesichieht Recht, wenn ihm die spanischen und französischen Stlaven seine Gäule und Neger stehlen, und sie noch dazu auslachen. Calculire, Mister Bawles hat Necht; — solltet den Syndicus ausgepeitscht haben, und getheert und besiedert, und damit Holla."

"Calculire, er hat nicht, Miffer Dreadnought, ent= gegnete George Nollins, fich abermals erhebenb."

"Calculire, er hat nicht; calculire aber, daß dem Manne, der sein Prinzip verläugnet, und die Rechte Anderer antastet, ganz recht widerfährt, wenn er wie ein Mann ohne Prinzip, wie ein Neger behandelt wird, und ist, habe ich die Notion, zwischen dem freien Manne und dem Neger, der große Unterschied, daß der Erstere nach Prinzipien handelt, und der Lettere wie ein Stück Bieh seinem Instinkte blindlings folgt.

"und nachdem George Rollins fo gefagt, fente er fich wieder."

"Wer folgt feinem Inftinkte blindlings wie ein Bieh? fchrie Dreadnought."

"Calculire, daß wir es gethan hätten, wären wir mit dem Syndicus in Squatter-Weise versahren, hob wieser Nollins an. Müssen beim Prinzipe stehen bleiben, calculire ich. Haben unser Recht behauptet gegen den Spanier, der uns von dem Lande treiben wollte, das Niemand damals angehörte, — und das der Allmächtige für Alle geschaffen; würden aber nicht innerhalb unserer Rechte geblieben seun, hätten wir seine Magistratspersonen nach Squatter-Weise geledert, oder innerhalb seiner Grenzen die Flagge der Staaten ausgehist, das heißt Coroners, Sheriffs, Michter und Constables gewählt, mit einem Worte, die Institutionen der Staaten eingeführt." —

...., Jest erhob fich Mifter Gale von Tenneffer."

"Major Gale! liefen fich mehrere Stimmen verneh= men, walken euch horen." —

.. "Der Major verneigte fich."

"Mit eurer Erlaubniß, Manner und Mitblieger! und bitte um Bergebung, euch in eure Debatten hineinzureden, ift aber eine wichtige Frage, eine Frage, bie euch in Schwierigfeiten bringen durfte, fo ihr den richtigen Gesichtspunkt verfehlt. Will nicht behaupten, bag mein Gesichtspunkt der richtige ift, ift aber der Gessichtspunkt, den auch die Staaten und die Central= Regierung haben."

"Will euch fagen, findet wohl oben in den Staaten Bemeinden , die eine eigene , und von den übrigen Bargern verfebiedene innere Organifation haben, findet Quaters, Shaters, beutsche, ichwebifche, und andere Gemeinben, Berrenhuter, die wohl ihre eigenen Borfteber mablen, Die aber in allen öffentlichen Angelegenheiten den Staatsregierungen und bem Congreffe, mit einem Worte, ber ungeheuren Majoritat nicht nur unterworfen find, fonbern von ben Staaten und Regierungen nur fo lanae geduldet werden, als fie fich unterwerfen, und teine eigene Flagge aufhiffen. - Ift diefes bei uns, wie ihr wift, in ben Staaten ber Fall - und mogt ihr nun, auf euren Fall au fommen , euch wohl Sheriffs und Conftables mablenaber dürft nicht erwarten, eure felbitgewählten Magiftrate, Coroners, Sheriffs, Richter, von dem Spanier anertamet au feben, von wegen, habe ich bie Rotion, weil ihr außerhalb ber Bereinigten Staaten, und awar in Louifiang lebet; und muß euch gerabezu fagen, wurden felbft die Staaten ture felbstgemablten Magistrate nicht anertennen, so wenig, als die Central-Regierung; ja, nicht einmal eure Buschriften annehmen." --

"Calculire, der alte Abams wurde lieber bes Großtürken feine Bufchrift annehmen, lachte Giner, aber Washington wurde boch ? feste er tropig hinzu, und Jefferson?"

"Calculire aber, weber Washington noch Jefferson würden doch, versette Mister Gale troden. — Bin sicher, sie würden es nicht, Mitbürger! Seyd in Louisiana, Mitbürger und Männer! durft das nicht vergessen. Seyd in Louisiana, wo der Spanier das Regiment führt, und nicht bloß das Regiment, sondern wo er die ungeheure Majorität besit; und würde es ganz und gar allen Prinzipien einer gesunden Democratie entgegen seyn, ja, wahre Despotie, wolltet ihr mit eurer Minorität euch gegen die ungeheure Majorität austehnen. Mögt eure Gemeinbe selbst regieren, habt aber nicht das Recht, das Geset auf Spanien anzuwenden; ja, habt nicht das Recht, calcussie ich, sine County-Regierung zu organissen." —

"Solla Major! was fagt ihr da? freie Manner nicht das Recht! riefen mehrere Stimmen." —

"Bin weit entfernt, Mitburger! fuhr Major Gale fort, freien Mannern vorschreiben zu wollen, auf was und welche Beife fie ihr Selfgovernment einzurichten haben,

tyabe aber die Notion, habt nicht das Recht, in Louissana eine County-Regierung einzusühren oder eine Zerritorial-Regierung, von wegen, calculire ich, weil dieses Mecht bloß dem Congresse zusteht, dieser die Bill einzubringen und zu passiren hat, durch die ein Territorium creirt wird. — Und müßt ihr, um ein County zu creiren, erst in ein Territorium creirt sepn. Hat bloß der Congress das Necht, neue Territorien zu creiren."—

"Diese letteren Borte schienen den Nagel auf den Kopf getroffen du haben. — Es entstand ein Gemurmet, das billigend, mifbilligend eine Weile wie das hoble Murmeln der Wogen einherrollte, und nach und nach verhallte."

"Uns war die Debatte, wie gesagt, hächst interessant geworden; denn, obwohl wir nicht die Hälfte verstanden, so war uns doch Allen so viel klar geworden, daß nicht nur eine ehrgeizige Partei in der Gemeinde eine Spaktung in der Absicht hervorzubringen bemüht war, Louissana von Spanien loszureisen, sondern daß die amerisanische Regierung selbst einen Agenten abgesandt hatte, um die entstehende Embrys-Republik nach ihren Absichten zu leiten." —

"Danken euch, Major Gale! nahm abermals Nathan bas Bort, der jest das erfte Mal Mifter Gale feinen

gehörigen Bliet gabi -- Danken ench für eure ausgesprochene Meinung um Comungs alls fie mit dem Prinzipe übereinstimmt. das unsubishen in ümsern Werkehr mit den Musländern geleitet.

ะสุดต ไทยที่วิวัสดี ของเขา เขาของได้เกิดการ เกล้าก็กระบบที่ ข้างเขา

Rathans ominofer Wiene, unmöglich bes Lachens enthalten, Spanier und und Franzofen in unferm eigenen Lambe gein trockenem Englisch, für Auslander erflärt zu hören.

ins fort, in Anbetracht beffen, bag wir außerhalb ber Staaten unfer Beimwefen aufgeschlagen, es vorgezogen, einstweilen nach Squatter-Weife unfer Selfgovernement einzurichten, und Reglaters zu währen!

"Sabt wohl gethan, Mitburger und Manner "fprach Major Gale, fich erhebend und wieder fegend."

"Calculire fo, fiel Nathan ein — cakculire, war auf alle Fälle rathfaner, uns iticht mit zu viel Regierungsluggage zu bepaden, Richtern, Clerks, Sheriffs, Tomfables und dem ganzen Deoff; wenn ein Paar Ochsenfennen es thun, Pfeeds und Kuftbrebe in Dednung zu halten, und zu Paaren zu ereiben."

4. 3. Und 'die Bifchottern noch nicht ausgefrochen find', Lebensbilder VI. 17

fiel ein altes Lebermans iin, die ifte Blige hergeben follen, gu Doffarde und DubloomBeutelniffente in i.

richt seyn, den Pferdehus da zu zeigen., ind hungrigt Wölfe nur auf Gelegenheit lauern, über den Gaul herz zufallen. — Sind aber abgekommen von unsern. Arzgumente, Wänner! suhr er eintenkend mit Richters Miene fort. — Sind abgekommen von unsem Negm wente, und ift ed Idit, batauf zurückzukommen, und betrifft es unser Berhältniß zu den Acadiern, Canadiern, Spaniern und Foangosen, und den Berkehr, den wir als Reglästers mit ihnen gehabt, und die Anstände und unserer Rechts Behanvtung. — Und sind im Begriffe, euch, Rendenschaft zu geden über: unsere Anthessährung, und über unfer Ind im bereiften und über unfer Ind im Begriffe, euch, Rendenschaft zu geden über: unsere Anthessährung, mun geneigtes Gehör!"

"Die Spannung der Squattere fteig nun auf das Bochfte - eine Tobteuftille heerschte:"

31. War, wift ihr, Bieles über die Zufaffung biefer Ausländer in unfere Machbarschaft und auf das Land, das wir nach ju dem unfrigen rechneten, venhandelt wort den, endigen fich aber die Berhandlungen damit; daß das Prinzip der freien Riedrelassung, das wir versachten, trimmphiete; und wurde es den Canadiern und Machiern

frigepelle, ifich inkbergulaffen, und zum Gefin tehaben, die in Ausübeng Hoter Mitbertaffungsvechte nicht zu berinkildpilgin.

Alleng Bullen, ligefreifen aufrichtig; es lieber gefellen Buben, water fle jent ein Dans wetter gehoarn. Sagten es tween auch fagten ibnen, faben to Heber, fie falligen ifeen Bored in funf und gwangig: ober beeifig Dellen meiter auf. und fleften und mit ihrer Machbaricheft werfont willeben es vorhieben, Bileger mit Bardetu an fentig Die biefelbe Swande veden in in Denfelben Doffinnen ber Bocibeit und bes Gigenthumes aufgewachfen find; meeten auch Die eigentliche Apfache, bie fie und di ben Bals gebracht. - Bar ihnen Die vom Dezember bis Mai in den Balbern Begen, und bein Dial Bis Degeme ber auf ber fauten Bitembatt's bber foielen und bingen, und trenten, und sin wildes Leben Mitten, - weie fol-Weit Beuten wenig am Sande gelegen! But ihnen fchfet riniges Sand gleich , und gleich gut, weint to war Bille ren und Sinfipe in ber Rabe gab :- ealeuffeter Goe'e ouf unfere fichaffigen Meine, uito colculivien, aif uns au Bladen ; wie bas Undenlefer an beit Blunket hangt! -Saben bas wool ein, und war uns bie faubere Raidbarfchaftenicht zweimal lieb. - Fonnen fie jedoch micht wege A FOR CHARLES AND A FRANCISCO meisen. " ---

Med Andre eines galle Andered Synanden Birm Mach: har zu haben, und wieder einpas Anderes, fin Werbindung mit ihm gu treten, ober ibn in-bie Geminichaft aufnehmen. Rennten es ben Mendiern micht verfagen, fich in unferer Nachhaufchaft wiederzulaffen, tonnten es ibr nen aber verfagen, fie in unfere Gemeinfchaft aufgenebe men. Mußten bier, untenfcheiden .. und haben unterfchier den "richtig und scharf." Sat jede Gemeinde das Bricht, folde Stieber bie ihr gefällig find, aufgenehmen in und andere to die zet wich to lind is out and chiefen to Abno machien mir von diefem Mechtenum-for mehr Schrauch at ats wie wefere Beute binfonglich tounten, und fie und ichier einie Bed pogen einer in ... Seine fienigilligen gegen bei Bed eine bei Bed 20092 Ceph freie: Monney Mithurger ! fprach : Matham fich if deiner ganden Längen aufeichtenb. - infrodinfreis Manner, aufgewachfen jir ben: Dringipien bergifferibait und des Seffavernements - und gegient es fich nicht für folde Monner, fich mit Leuten abgugeben, bie .... Doch , mallen ichweigen. - Sage euch aben, Mithurger, und fage es im gerechten, Stolze, ufann micht belfen, muß es fagen - erfüllt mich noch immer mit, gerechtem Stoble wenn ich an euer Allen Benehmen gegen diefe gemfeligen Canadier, und wie fie beifen, bente, und wie ihr nicht nur an ihren viehischen Ausgelaffenheiten nicht Antheil genommen, wie wer inch von ferten Mannen nicht andere zu erwarten fand, fundern wiel ihr ihnen auch bei jeder Gelegonfeit Baveise gabet, was es seiz Manner, Amelikaner zu seiz Manner, Amelikaner zu seizi. Sage euch dieß mit um so gerechterem Stolze, als es keine gerade leichte Sache war, sich unbestedt von diesen Leuten zu erhalten, die zuerst schwerdelich und nieders träcklig wie Kahen, um und hedunstwahen, und bains wie sie sahen, um und hedunstwahen, und bains wie sie sahen, daß ihr über solche Dinge erhaben valletz zu knurren anfingen. War keine keinde Sache Vei der unverschänden Zudischinglichkeit, mit der diese Anten, die Menschen Steine Keinde Eigenthums wieht so viele Rotion von der Driftsfrit des Eigenthums haben, als Chany-Vegeran.

"Hatte ihr ewiges Tangen und Drinten und wenig getummert, wantu weit genugovom ihnen; benigarm nichtigu hexen, fanden aben baib podde fie libre. Fieblen aufzunfere Unfaften auffpielen liefem. Mich vom dell ...

Menschenden eine Sautmach der anderu, mid. merte ten wir dieses natürlich; bald, dandas Bonflewich damales wisk ihre schienren bei uns marth girdir und bell.

Der Abolite und biefest nicht; gefallengnund liefen einige ber alteren Canadier rufen, und fagten ihnen, mas bas

für Manicum würm? — demonstrirten aber und gestisusiten, und lachten, was dan und thus? Qu'one—ce que pela vous fait? lachten sie — um opubon on deux, — Mas thus ench dus, ein Paar Säne, die ihr fo wiele habt. "—

Sogten ihnen, bas thue viel, und mein fie fich nach einmal Schinfen von fremder Leute Borftonviel geluften liegen, barm follten es ihre eigenen Schinfen buffen, "

ben nichten Wefichten darüber, und lachten; und in ben nichtig wieber eben fo pide Sane terfchuntben. "

matift, vod gefchaft. Ersteiemn bet there Frolie, und nahmen die Saudiebe, und fanden fie an ihre eigen nen Thurpfosten, und maften jedem neun und dreifig auf faine Schinken."

in gelind man bas ein Sopfen, und ein Treiben, habt wieber Lage tein foldes Swefen und Areiben gefeften.

"und war brilden geofes Sam, und fchrien über verlette französische Epre, und Gemigthung, und musse ifte Obrigseit ihnen Gemigthung verschoffen." —

"Und tam richtig ihr Shubitus mit feinen Suiffere, um ihnen Genugthung ju verfchaffen. Und wenden wir vergelaben , ... gu. erfcheinen , und und bu berante worten."

"und erfchienen wir auch, aber fünfzig Rifter Manner mit Pulverhörnern, und Schlachtmeffern — ihnen Genugsthung gin geben."

"Und verging dem Syndicus und seinen huistiers alle Luft, Genugthuung zu heischen. — Ift aber ein so schlauer Franzose, als es je einen gab, der Syndicus. Und war so charmiet, wie er sagte, und zu seichen, außererdentlich charmiet, das so tüchtige Bürger sich in seines königlichen Hern Lande niedergelassen, und Gultur und Industrie verbreitet; und wisperte, und sehmeichelte, und gab und zu verstehen, wie wir recht gethan, die Aradier und Canadier so auszupeitschen, und wie sie Aradier und Ganadier so auszupeitschen, und wie sie fie faules, diebisches Gesundel wären, und seh er, sagt er, sagt werstehen, wie wir ihm die Arbeit erspart hätten, und wollte er und zur ihm die Arbeit erspart hätten, und wollte er und zur Dause in unserer Niederlassung bestuden."

3, Satten ibm ben Dant genne erfpart, faben gleich, daß er ein Frangofe war, der wurm und talt aus bemeiteben Munde blies, kounten ihm aber den Befuch nicht wehren. Rein freier Mann ihnt dies."

gefiel ihm Alles aufwegedentlich — fowohl unfer hatts

3, Und gefiel-ihm fo nocht, daßt enwin halbes gahe barauf wieder kam, mit einer Schenkung von taufend Attenn in der Tafche, die ihmedas Gevernement ver-

perad et unfere Riederlassung ein wahrer Sattel, von dem berad et unfere Riederlassung auf der einen Seite, die der Acadier und wilden Chnadier auf der andern — zur Seite hatte, und in deren Flanken er die Sponnen nach Belieben zu seinen gedachte. — der Streiche, den und Ber Franzososgespielt hatte, und noch spielen wollte; ließ saber nichtst entgogen thun, als wie Männer das Weitere abzuwarten, mahnten eine auch, wie Männer das Weitere abzuwarten, obwohl nefache genug vochunden war zur Ungeduld, und Einige unter euch der Motion wacen, dem Dinge auf einmal ein Ende zu machen, und den Spudicks ein Saus weiter zu weisen.

3ahl mit und übereing fahen in die Rarten des Franzofenge fahen fein Spiel grant dem er und in iber öffentlichen Meinung vuiniren, und und als gefektofe Leite verberben

wollte; idenn mann wir tiebher nach immer auf Rechtsgrund geftanden, waren in imferm Machte, alle wir uns
gegen die muthwilligen Angriffe der fünf und achtzig
Musketiere gewehrt, die uns ohne alle Aufwederung überfallen. Sah das der Franzose, und daß er uns auf offenem
Wege nichts anhaben konnte, und hilug defhalb einen
verstedten ein, und war est unsere Pflicht als Reglähters;
thm auf diesem verstedten Wege entgehen zu arbeiten. "
" Sahem die Falle, die er uns ftellte, und mußten fie
vermeiden."

Jund baute der Syndicust ein Saud auf feinen Schenkung, und errichtete einen Kramladen, in dest er seinestProffen sest eine der zustlatich Huisser war, und der, mit Amtd-Ausseität ausgestattet, eine Art Lieutemant war. I wir Und ging is, wift ihr, ein Jahn vorüber, und kam der Syndicus zuweilen; und seinem Substituten nachzus seinen und seinem Apanladen, und die Jreunges zu schlichten, deren schier zu viele würden.

"Und-baute ber Sundimis nacheleinem anderen Juhre ein morites Haus, umberichtete ein Botinfchiff ein, bas nach Meworfeanstfahren, und Produtte dahinfahren, und Gliter von da abholen follte.

"Und war diefes ein neues Net, fahen es wahl, fagiten aber michter : Satten unfer eigenes Schiff je durch das wir unfere Berbindung mit Reworleans unterhidten, und brauchten den Spudicus und fein Schiff nicht."

"und ftellte er als Patren bes Schiffes ben Mann an, bet enblich Gelegenheit gab, ben fein geknüpften Rno: ten ju zerhauen."

"War biefer Patron der Terzeroon, den ihr Afte tennt, und mit deffen einer Schwefter der Syndicus lebt; mit der andern der Mann, den fie Widal neunen; und war die gange Sippsichaft eine Brut, so arg, als es je eine farbige gab." —

sen Sippfchaft." --- ;

"Lagen die Guter für und in Neworland bereit, und warteten auf diese Guter, kamen aber nicht, die Guter."
", Und wurde und endlich war unserm Commissionair gescheieben, daß die Guter bereits abgesandt wären."
", Und waren wir darüber schien verwundert. — Hatten keine Guter empfangen, und doch hatten wir den Frachts brief, Weiß auf Schwarz, in den Händen."

aber den Ropf; und wollte von Allem nichts wiffen."

"Und wurde unfer Aller Gronib fchier auf eine harte Prabe geftellt." -

... "Und war das Ganze um fo fclimmer, als wir felbst

niche hinab nach Neworteans durften, faben wohl, daß uns ein Streich gefpielt worben, aber ließ fich die Ochfensfenne nicht antvenden; denn hatte der Patron die Worsflicht gebraucht, die Guter bei unferm Commiffionate durch einen gweiten übernehmen zu laffen, wußten also nicht, wer uns den Stroich gespielt."

"Und ging in deufelben Beit Joe fein brauner Bengft verloren."

"Und die Woche darung Abi fein Schweiffuche."

"ilnd folgten wohl der Spur der Pfeidediebe, waren aber ausgefernt in ihrem Sandwerke, und hatten bie Bant ant den Redriver gebracht, gehn Metten oberhalb der Filhre, wo das Bust des farbigen Batrons lag.

"ind machten und ber Pferbebiebe fchier graufam giftig, und fofete es und nicht wenig Muhe, in Gebuld abzunvarten, und ben Ausbruch zu verhindern, und west unfer Reglattere-Ant wantlich feine Sincare.

"Ging noth ber Reger Bampa bes Rifter George Rolins, unfere Mit +Registere, verloren."

"Und war bieß ein mger Bertuft, schier zu eieg, und faben wuhl, dem Untoefen maffe ein Ende gemacht werden; und war es doch fewer, sin Gibo abzusigen. ... Waren-wie blind in der ganzen Sache, und wuffen nicht; wie es anzusangen; um einem Faden zu sinden, der uns der Anden zu sinden, der uns der Anden zu, tosen Gelegenheit gabei. Und blieben alle unsere Wersuche lange; vergebend 3 im. trasen, aberdendlich auf einen Faden. Wurde, und won unferm Commission nair berichtet, daß zwei unsere, Guide in Normalians von einem Manne verkauft wonden, der der Wescheinung nach der Patron sehn muste, und daß sie für Reinanig des jungen Sarrels werkauft wonden.

eine, Und hatten jeht den enten Faben, wollten aber nachwarten, brauchten mehrere, um hinter bas: Gespinift pur sommen. Aind verfolgten den Faden weitet, und fanzden Wittel, zeinen zweiten zu sinden, und war die frein zweiter Kramlichen, den der Syndicus an der Cate geles halten ließ, und fandan da Wallen und Witter, die aus der Niederlage unferes Commissionairs, und aus winer, der Manchestärsabriten waren zu aus der mur Er Baaren ber

"Und hetten somit einen weiten Faden. fanden, daß der getoblene Reger in die Pfenzung des Spidicus: gebracht,
und von da its eine Buckerpflanzung verkauft worden. Und
batten so der Fäden genug is died nachdem wir forach alle
diese Fäden in Händen hatten, war es Beit zu handeln;

und handelten wir, und bas rafch und entichieffen. Bruchen auf, und holten den Syndicus, und feinen-Reffen, und feinen zweiten Lademfalter, und brachten fle im das Blockhaus: Ma's, und eraminirten fle da."

"Kängneten eine lange Zeit; waren aber bie Fäben in unfern Sanden. Und befannten endlich der Syndicus, und den Meffe, und fehr ziveiter Ladenhalter; und befannten um aller Heiligen willen, und verfprachen, den Reger wieder ihenzuschaffen, und die Waarengliter; und Alles und Miles und Miles."

Deffe mit und, die Waaren dusymiefern; und ging fein Deffe mit und, die Waaren dusymiefern; und holten wet die Ginter ab, und hogen auch den Neger aus dem Moore. War, audiaufen der Neger, kontat es nicht mehr anstallen in der Zuckerpflanzung, der Neger, behandelten ihn ärzer alst eine Stütt Bieh, den Meger, und war entfaufen und schier ersticker dem Sanitpse, und schier verstäufen, hatte fich vom: Pamie Companiperiber gescherpptis

Sieber, bist-auf die, wulche bereits verkauftewaren; und befchioffen sonach zu handeln; wollten:aber warten, festte uns noch Jemand. Und während wir so warteten, finzen wir glückliche den farbigen Patron mit feinen Baotseknechten, und den Lind verken, und Canadieen, die Hand ge-

lieben, und hatten wir fenant bie gange Sippfchaft bei-

"Kenat die Mittel und Wege, die wie eingeschlugen, um die ganze Brut in unsere Hände zu bekeinmen. ---Ift nicht nätzig, habe ich die Notion, sie unchmals zu wiedenblen. Will aber sagen:"

Satten Ginige von euch die Rotion, wie follten nach Squatters - Gefetz mit dem Syndicus und bem Duiffier perfahren, fo wie mit dem Putren und den Boots- knechten; — find aber kraft der Ums von Euch übertene genen Gewalt Unferer rigenem Botton gefolgt, und wollen nuch fagen, wodum.

mände keine Macht auf Erden und verhindert haben, ihm die Züchtigung widerfahren zu lassen, haben die ihm als utsperder der Schandthaten auch geblihrte, haben aber zakenlirt, daß es Und nicht anstehe, die Magierung eines Landes in einem ihrer Instrussante zu beschimpfen, und durch diese kand, und das ganzt Well zugleich; und das es klüsgur gethau seh, auf Machtsgrunde stehen zu bleiden, und hab es klüsgur gethau seh, auf Machtsgrunde stehen zu bleiden, und bestehen, da uns die spanische Wegierung nicht der seibigt.

in Anbetracht des Pringips, unfer Mecht und feistlich:

.....

su wahren, und idas verfönliche Recht Anderen nicht gu verlegen, beschloffen und gethan:"

Saben den Patron, die Bootsleute, die Canadier, die fich perfönlich an unferm Eigenthum vergriffen — auch verfönlich gegüchtigt, haben sie, fünf Canadier und der Wootsleute und den Patron, kärpenlich gegüchtigt, sie gesthert und besiedert, und über unsere Gnenzen also getherts und besiedert, und über unsere Gnenzen also getherts und besiedert, baben das mit den Werkzeugen gethen, sind aber mit dem Urhaber anders versahren. Haben uns drei Schriften aussehen lassen, in denen der Syndieus and sein Messe und Lesbenhalter, ühre Unthaten bestamten, und die Waaren als gestahlenes Gut erklätzen, und den Neger.

"Inden eine zweite Schrift auffrhen laffen, in der und Schadenerfan geleiftet wird, für bie Berfuffe,, und die anderschlagenen Güter; und die Waseen, die in der Zwifchenzelt verlauft worden. — Hoben biefen Schaden-Gried in gillbigen Wechfeln an unfern Commissionair, "—

"Daben endlich, und dieß ift die Sanntfache, eine brute Schrift auffegen laffen, durch welche der Sundiene nicht nut fein Botonichiff und seinen Krandaben, sondern feine Schenkung aufgiebt, und diese Schenkung mit der Ceffien und übermacht, auf daß den Betrag, der dunch die Werfteigerung gelöst wird, als Schadenersag für die

Beifdumfif an Beit und Atbeit -untiendie Gefchibigten vertheilt werde."

" Baren Ginige von euch ber Rotion: daß bem Gon= bicus nach Squatter : Befet gefchefieit folle. Bor aber Dief nicht nothig, Mittbürger! fo wenie nothig, ale es nothig ift, ben Baren mit einer Ranone zu erfchießen, wonn eine Refletugel ihn eben fo ficher in unfere Sande beingt, und feinen Balg dagu Bat uns nicht nur um ben Tob bes Baren, fondern auch um bas Fleifch und ben Balg ju thun, und haben wir ben Bala, und bas Aleifd, und nicht nur ben Batg und bas Rieifd, fondern Baben auch bas gange Weglicht in unfere Gewalt bekommen. Saben ben Patton und feine Sippfchaft, die Acadier und Canadier Mausget peitfet, und wird ifnen die Euft vergeben fut alle Tage ibres Lebens, Bug gu fegen auf unfete Mieberlaffung. Baben die Rieberfaffung gefaubert von bem Gefindel's Baben bas Land in unfern Befit gebracht, und, calculire, haben fo Mues eereicht; was mir immer Conftobles, Speriffe, Richter, und wie ber gange Train beift, hatten etreichen konnen - Und legen euch unfer Thun nun bor, auf baß ihr enticheiben moget, ob wir gehandelt, wie wir follten nach Pflicht und Gewiffen, und bie Uns von Gud übertragene Gewalt nicht verlest." .... 50 , Ge entftand eine lange Paufe, magrend welcher fich ein dumpfes Gemurmel erhob, das ftarfer und ftarfer. wurde."

"Sabe die Notion, hob endlich ein alter hinterwaldler an, fend nicht über eure Bollmachten gegangen, fondern immerhalb ber angewiesenen Grenzen geblieben. Sabt als tuchtige Reglähters gehandelt."

"Mitbürger! nahm der Major das Wort, kann nicht umbin, euch Glud zu wünfchen, zu der Art und Beife, und Klugheit und Mäßigung, mit der eure Reglähters fich benommen bei ihrer schwierigen Aufgabe, das Eigenthum amerikanischer Bürger zu vindiciren, shue einer fremden Regierung zu nahe zu treten."

"Ohne einer fremden Regierung zu nahe zu treten; brummte einer der jungern Squatters, murrisch und wie erstaunt." —

"Ohne einer fremden Regierung zu nahe zu treten? wiederholten mehrere der ihn Umfiehenden."

"Gi, ohne einer fremden Regierung zu nahe zu trezten, befräftigte der Major mit Nachdruck. — Ift bas meine Notion, Mitbürger! — und habt ihr mich früher mifverstanden, so sollte es mir leid thun; bin aber nicht der Mann, der seine eigenen Worte zu verschlucken gewohnt ist, obwohl ihr wieder am besten zu beurtheilen wissen werbet, ob eure öffentlichen Diener ihren Wollmachten Lebensbilder VI.

"Nathan schaute verwundert den Sprecher, wieder den Major an, der sich versärbte; einer der älteren Lederwämser nahm jest das Wort: "
"Galaulire, lassen das Alles, und sind zufrieden, daß
die schmutzige Geschichte so abgelaufen, haben alle Unfache, zufrieden zu seyn., und werden Alle, die ein rubiges Leben dem ewigen Umbertrollen vorziehen, mie beistimmen, wenn ich sage: Misser Strong und Molins
haben gathan, wie wahre Reglähters. — Bersiehe auch
etwas von Reglähter: Wesen, Ich, der ich nur die

AV to Your of

sieben und zwanzig Jahre im Bufche hause. Werstehe etwas, und sage nicht, daß der Spudicus nicht getheent und bestedert werden konnte, sage aber, wäre eine so unnüse, grausame, schmuchige Frolie gewesen, als schier Indianeru schlecht angestanden. Sage es euch, mären über die Indianer gewesen, hätten wir dem Syndicus, so mitgespielt und lind für nichts und wider nichts die ganze spanische und kranzösische Sippschaft an den Sals gebracht; hätten die oben in den Staaten sonderbar von und deuten, und schier sur halbe Barbaren balten müssen."

"Bin derfetben Nation, fiel ein zweites altes Lederwand ein, dem ein drittes und viertes und endlich die Mehrzahl fofgte, — aber so zaudernd bedächtig, kam die Bristimmung aus den Rehlen der Hinterwäldler, sie schlugen wie im Sturme fallende Regentropfen an die Ohren. Es dauerte wohl eine Biertelstunde, bis sich die Mehrzahl der Squatters billigend ausgesprochen hatte."

<sup>&</sup>quot;Nathan ichien mageend diefes Zwischenaktes auf glübenden Kohlen zu fteben, feine Musteln zudten, feine Einpen preften fich zusammen — fein ganges Wesen druckte peinliche Snamung aus."

<sup>&</sup>quot;DBir felbst fühlten mit diefer eifernen Seele, die jest

gagend wie ein Schulfnabe vor dem brobenden Babagogen, fich angftigte. Die Scene affizirte uns . ob= wohl wir auf ber andern Seite wieder bie moralifche Bewalt bewundern mußten, die diefe anscheinend roben Menfchen über einen Mann libten, der fo ausgezeichnete Dienste geleiftet, und bem nun der Spielraum zu mangeln ichien, um eine geschichtlich große Rolle gu fpielen. -Es war das erfte Mal, daß wit eine Mee von der Met und Beife befamen, wie Sie Republifaner fich felbft regieren, und ich muß gefteben, obwohl nur im Rleinen, wir fühlten aufgeregt. Wer die Squatters fab, und wieder die beiden Reglatters, ber fah die Richter und bie auckenden Miffethater, die den Stab über fich brechen feben; rubig ftreng und falt ichienen fie fich ordentlich an den Qualen des judenden Mathans ju weiben. Es Ileat im Charafter ber Amerifaner eine furchtbare Barte. eine mabre englifch indianische Barte. -

"Die Mehrzahl hatte fich endlich zu Gunften bes Berfahrens ber beiben Reglähters ausgesprochen, und der alte Squatter nahm abermals bas Wort."

"Sat bie ftarte Mehrzahl entschieden, Manner! — Die ftarte Mehrzahl, und ihne ich den Borfchlag, Miffer Nathan Strong und George Rolins ben öffentlichen Dant zu votiren, in Anbetracht der Rlugheit, ber Mäßi-

gung und Teftigleit, mit der fie diefe fcmunige Gefchichte zu gludlichem Ausgange gebracht, und die Ehre der Burger und ihr Eigenthum vindizirt, gegenüber dem Auslander."

"Wieder trat eine portenteuse Pause ein; und dann ftimmten die Squattere bei, aber in einem Tone, dem man die Ueberwindung anfah, die es ihnen kaftete."

3, Nathan war wie im Traume gestanden. — Jest aber ichien bie ichmerzhafte Spannung von feinen Bugen weichen zu wollen."

"Danken euch, Mitbürger! fprach er langfam; — banken euch für die Anerkennung unserer schwachen Dienste, die aber, bürge euch dafür, kein Honigleden waren. Danken euch nichts desto weniger, obwohl euer Dank weniger unumwunden sich ausgesprachen, ale wir erwartet hatten. War unser Wunsch, euere Zufriedenheit zu erlangen, haben Alles in unsern Kräften zu thun calcutitt, aber — "

"Er fuhr mit ber Sand über die Stirne und hielt finnend inne."

"Pfham! ift, habe ich die Rotion, Beit, bas Gefchaft mit den Fremdlingen abzuthun,"

"Icht fielen die Blide der Squatters auf und, mehrere, die wor und geftanden, traten aufbeiden Satten tutlet : fo dag und Rathan und fein Dit = Regulator Auf Gefichte befamen. Generalen bein beite beilig ein " Freindlinge! hob et an; habe die Notion, ift an ber Beit, zu eurem Beschäfte überzugehen, und ench nicht langer fie Spannung ju faffen. 3ff ein beengendes preffendes Ding, fo eine Spannung." -"Er fuhr abermals über die Stiene. - Wollte liebet intt ein funf und achtzig Spaniern - als - befonders wenn man ealculirt, Miles gethan zu haben." "Des Mannes abgebrochene Gase verriethen ben nachhaftenden Schmerg. - Die faben ihn theilneh: mendicant. A constant arteres for a the constant of the 2 2Bout the und wohl fagen, welcher von euch det Mann ift, Comte de Bignerolles genannt?" -36 3 Das iff mein Stand und Rame. 66 Wiffe fend alfo ein frangofifcher Graf? " 1933 Der bin ich. 18 22 proben ich einer eine "Und auch Oberfter?" 3, 3m Regimente Monffenre, bes Bruders Seiner Majestat." -"Baben aber Gure Dajeftat um einen Ropf furger gemacht, riefen gehn funge Squattere." Bathan fiel freenge ein: Gind in einem freien Lande, Minner! ift unfer Land ein Afpl, wo Jeder, calculire

ich, seine Meinung und Neigungen bekennen kann; aber sage euch, obwohl, Gott seu Dauf, ein geborner Amerikaner, so ist und der Franzose desthalb nicht weniger werth, weil er seinem Könige treu anhängt, und mit den Leuten, die und den Ginet herübersandten, nichts zu thun haben will \*). — Ist sein-König unser treuster Aliseter gewesen, und soll er vor Amerikanern seine Anhäng-lichkeit frei aussprechen können. "Hoffe, wird keiner unter, und die Selbstachtung so sehr außer Augen sehen."—
"Diese Morte waren mit einer Würde, gesprochen,

Diese Morte waren mit einer Burde gesprochen, einem Tone abgebrochen, so vormurfevoll und jugleich gehierend, daff er bie zehn Squattere jum ganglichen Schweigen brachte. Er fuhr fort."

"Send augekommen in?" -

"Naugeleans , vor beilaufig zwei Monaten eine Schenkung in Beffe zu nehmen."

"Beiter, Oberft! fuhr Nathan ermunternd fort; weiter, Oberft Bignerolles! fcheut euch nicht, eure Gefchichte, in fo fern fie eure Beife- Abenteuer in biefem

TO SET WARRANT STATE OF THE

<sup>\*)</sup> Siehe Note oben. Der französische Gesandte, der befanntlich wegen seiner Umtriebe vom dameligen Prafis denten Bashington meggewiesen wurde.

Lande betrifft, zu ergählen. Seph ein Waffengefährte Lafapette's und Nochambeau's, und habt nichts von Amerikanern zu befürchten."

"Gingen, fuhr ich fort, am Tage nach unferer Ankunft von Neworleans ab, in einem Boote, das einen gewiffen Balot zum Patron hatte."

" Dathan nidte."

, Bift ihr etwas von biefem Balot ? fengte ich."

- "Wift ihr von diefem Balot? fchrieen Sauterouge und Lacalle und Laffalle und Amadee hinterdrein. Bift ihr von dem Bofewicht?"

"Stille, Fremdlinge! unterbrecht nicht den Bericht des Oberfien, werdet bald horen, was wir wiffen, und wiffen wollen. — Und fuhret also mit Balot?"

, Fuhren mit ihm den Miffisppi hinauf, no der Bofewicht Beranlaffung zu bem Umschlagen eines Rahnes
gab, bas drei Menschen bas Leben koftete."

"Drei Menfchen bas Leben koftete? riefen wieder mehrere Squatters. — Wie? was? last horen. Wie war bas?"

"Bar auf dem Miffffippi, Manner! Geht uns nichts an; fiel Nathan troden ein. Geht den Spanier an, nicht uns; konnt es euch fpater erzählen laffen, wenn der Oberft fo gut fenn will, es zu thun. "Fuhren in des Bayon Plaquemine ein, berichtete ich weiter, wo und ber Bofewicht an einen Baumftamm anrannte, und fichen ließ, und fich mit feiner Bande und einem Ballen unferer Guter davon machte."

... "Die Squatters faben einander an, und lächelten."

"Mit einem Ballen eurer Barrengutet? Satte wohl eine Adreffe, biefer Ballen? und wift vielleicht, was er enthielt?"

" Satte meine Abreffe, und enthie't Rantings, Mouffeline, Leinen, und einige Seiden = und Camelotftoffe."

"Richtig, bejahte Nathan. Männer! wandte er fich an die Squatters, kann kein Zweifel mehr obwalten, daß dieser Fremdling der rechtmäßige Besitzer des Gutenballens ist. Sat jedoch einer von euch Einrede dagegen zu thun, so thus er es, und zeige Ursache und Grund, warum der Guterballen nicht ausgeliefert werde."

Ti "Keiner regte fich." ber mod . Be bille die ber

"Fremdling, oder vielmehr Oberft Bignetolies! hab Mathan wieder an. Da Ihr euer Eigenthumbrecht ere wiesen, so sehe ich Euch hiermit in Besit eures Eigenthumes." —

"Mit biefen Borten deutete er auf einen mit Stueb überlegten Ballen , auf bem einer ber Squattere Dlag genommen, und ben wir nun ale ben Meinigen gekannten."

nicht wenig Ueberraschten, sich wendend, fant, und send nicht wenig Ueberraschten, sich wendend, fant, und send künftighin vorsichtiger, ehe ihr euch fremden Leuten auf einer Missisppisahet: anvertrant; hat Mancher da seine unbezahltes und ungerächtes Grab gefunden, unter solchen Händen, wie die waren, die euch gerudert. Send künstiger worsichtiger in solchen Fällen, und auch vorsichtiger, she ihr ein Urtheil fällt über Amerikaner. Habt hart genustheilt, weil wir diesen Balot gezüchtigt.

"Wie- alfs Batot mar es, ben ihr heute getheart und besiedert tief ich mehr und mehr überegicht."

""Gi, Balot war es, ben wir gezüchtigt, und getheert und besiedert und besiedert und besiedert und besiedert sie bei unsere Grenze gewacht, nach aller Squatter-Weise. Het eich nicht Fallen, unsere Squatter-Weise, sab entch nicht Fallen, unsere Squatter-Weise, sab et. haben aber weber Counthaus, Gerichtsbunk, noch Aldus-caten; calculire aber, kann Gerechtigkeit gepflegt werden, auch bhnie Courthaus, Perriiden oder Richterstuhl, ohne die der Britter wer der Revolution nichts thun konnts. Geht, daß wir Gerechtigkeit gepflegt, ohne Shriffs, Constables und Galgen, ei, und so wirksam, als dem in den Staaten, und brauchen nicht einmal dem Advocaten Gehühren zu bezahlen. Hätten ihn oben ausgeknüpst, den Wissenicht, haben ihm bloß nenn und dreißig ausge-

mellen , vielleicht een Dupenb baruber, mag fern , haben es nicht fo genaungenommen : aber Theer und Redern werden ihm die Saut ichon wieder beilen." - But auf 1991 , Wont fellem Gleftein verfamben Santerbuge und, Lacolle, wie Sie leithtierachten angger, wenig oder inichte. Alle ihre Gebanten waren mit auf Balot gerichtet. . "Das mit Bulvt? Bas giebt es? Bas wat bas? fragten beide ungeftum." 214, Die ertigeten iffnen mit weniget Borten , was am Midrgen vorgefallen 45 34 - est langis in Ros eit 10 1., 201 for ihr i habt Bulot gefächtigt Briviefeniffe ; in Sochjubel befriedigter Rache." " at 18 345 44 an 21% ..... Gi, fo haben wir, wied moch mach Jasiern en Afa's Diederlaffung benfen, calculiren wir." ... Das Rrobistten unferer beiden Freinite mutbe fo ungeftum - fie riffen uns zu dem Thore binaus, und furme ten auf uns ein: um nur fo ftbaell als moulich ben ganden Worgang mit Balot zu inoren. Mir mußten erzählen. befchreiben; bie Mit und: Weife bes Theevens, Befieberns, bie wilde Jago - fie fprangen, fdrieen; jauchgeen arger wis die Saugtterbeut. Wer fie fo geschen hatte fie füglich für eine Truppe junger wilbes Squotter nehmen mogen. - Bir batten in idem Abugenbliden gana bie Bemeindeverfammlund verteeffen : Lacoin; der mit: feiner

Shehalfte an uns herangestiegen und getrippelt tam, schaute und ftarrte — die Beiden machten schone Dinge von uns denken."

"Mon Dieu! Bon ciel! O mon colonel! Quel plaisir! — so cielten und quelplaisseten sie wohl mehrere Minnten fort, wir wußten nicht, was sie wollten."

"Ber Tenfel find diefe Originale? fragten Sauterouge und Lacalle."

"Bon Dien! O ciel! herr Graf! brachen fle endelich beide auf einmal los — die Schenkung! die Schentung! fie kommt in die Sande ber Amerikaner, bieten Sie auf die Schenkung." —

"Auf bie Schenfung bieten! Bas fallt euch ein, Alter?"

"Auf die Schenfung bieten! Squatter werden! lachte Hauterouge."

"Drei hundert fünfzig! rief jest eine ftarke Stimme in der Niederlage, von einem Sammerschlage begleitet."
"Drei hundert fünfzig! wiederholte der Andruser — für ein taufend Acter des besten, schönsten Landes in den Attacapas und Opolousas, vom Cocrodiste bewässert — eine Wasserkaft, bie das ganze: Jahr zehn Mühlen treiben kann — mit dem Atchafalayai, und so mit dem Misses spin zu jeder Jahreszeit in Berbindung — das schönste

Buderland mit Improvements, einem zweistockigen Saufe und einem Store \*)." -

"Drei hundert fünfzig ein Dollard! rief ein Squate ter." —

"Drei hundert funfzig ein find geboten, fiel der Ausrufer ein. — Drei hundert funfzig ein Dollars, fur das fchonfte Buckerland.

"Mir tam jest der Gedante in den Sinn, diefes Land zu erfreigern — fo plostich, fo unwiderfrehlich, — der Entschluß ftand auf einmal fest. Ich sprang zu dem Thore vor, und rief in die Riederlage binein: " —

- , Wier hundert. "
- "Dberft! was faut dir ein? schrieen Sauterouge und Laffalle. "
- "Die Squatters ichauten, ftarrten; Rathan ftredte fich vor, wie Giner, der feinen eigenen Ohren nicht teaut. — Aber bas Wort war heraus." —
- Gale." Diet hundett und zehn Willars! fehelle Majer Gale."
- ", Funf hundert! Ich." -
- "Funf hundert! rief mir ber Aubrufer nach. Funf hundert vom frangofifchen Oberften geboten — tommt ber

Specifical Services in

<sup>\*)</sup> Rramer = Laben.

Alder micht höher, als einen halben Dollar, ift unter Brudern zwei hundert werth. — Funf hundent find ges boten, funf hundert das erfte Mal!"

"Funf hundert und funfgig! fchrie der Major.".

" Saufend! fiel ich ein."

"Die Taufend wirkten wie ein Donnerschlag auf die Squatters — Nathan stierte und an — fein Hold ver- längerte sich, aber es schien nicht Unwille, was sich in seinen Zügen malte — im Gegentheile, etwas wie Zusiedenheit schien in ihm aufzudämmern." —

"Zaufend sund geboten! schrie der Ausruser. — Wer giebt mehr? Das schönste Land im ganzen Westen, frei vom Fieber, mit einer laufenden Creek \*, bos schönste Bauholz keine zehn Meilen davon, Magnolien = Land, herrlister Boden — Berbindung mit Newperkans: "

"Reine Antwort. — Die Saufend hatten Alle eingefchuchtert."

Reiner mehr?"

"Taufend das — Reiner mehr? Herrliches Land, immermanrende Bafferverbindung, ift unter Brudern zehn taufend werth. — Taufend — das dritte M—"

<sup>\*)</sup> Creek, Fluß.

". Laufend das drifte — das dritte Ma — das britte Mal. " —

"Der framösische Oberst, den G-tt-v-n mögemannelto der Mustufen, ift, nief er laut, Besihen des Landes, woransgesetz, das er feine Zahlungsfühigkeit eiweisen kann."

nen, Afte frim Iweiftle wogen Jahlungsfühigkeit; ifiel Kenain einziglerbifch munt mehnevorschoos fein Bweifel, Ghentelmen! — Bekannteiten Derim gum Machbarnzibin ben Gomermens und der Lieutenant Monweinend mitreisgenen Handschveiben berehrtzund der ihr großer Seig-neun ift eine Miller, wiedigt faat und der ihr in wert

Sunde; bann die finfteen Gesichter der Ginen; und ein fpottisch verachtungewolles Lächeln der Andern balehrten ben guten Mann, daß feine Ueberredungsgabe einen üblen Gindruck hervorgebracht. — Sie wandten ihm und uns, ohne ein Wort zu erwiedern, den Ruden."

"Bergehung, Manner! fies ich ein; denn ich fab die bringende Notifivendigfeit, ben ublen Gindrud, ben bes alten Kriegetameraden Aeuferung hervorgebracht, zu besfeitigen. — Bergebung, Manner! — aber ich hoffe, wir werden mit einander zufrieden fenn, und ich gratulire

mir, fo folide Manner, die nach Prinzipien handeln, zu Rachbarn zu befommen." —

"Bunsche es, hoffe es, Oberster, versete Nathan troden, wird für euch gut seyn, so ihr ein guter Nachbar fend, — und schlimm, nehmt mein Wort darauf, so ihr ein schlimmer seyd. Stehen bei unserm Rechte, und bleiben dabei stehen, und daß wir dabei stehen bleiben, seht ihr auß dem, daß wir euch gleiches Recht geben, — und nicht mehr noch weniger. Wird wohl für euch seyn, so ihr euch nicht mehr herausnehmt. — Lieber wäre es und freilich gewesen, ihr schlüget euere Hütte um ein Haus weiter auf; dürste besser für uns und euch seyn, ihr thäeet das; aber sollt euer Recht haben, wenn ihr darauf besseht, und kein Jota mehr, und wird euch euer Gouverneur aus Lieutenant Gouverneur zu keinem Jota mehr verhelsen, verlaßt euch darauf."

5, Und mit diefen Worten wandte er fich von uns, bie wir eilig genug ins Freie retirirten.

## XIV.

## Squatter - Leben.

"Sauterouge und Lacalle brachen in ein schallendes Gelachter aus, als wir wieder braufen vor der Diederlage waren."

"Gine Abfertigung fo bundig, fo beutlich, der Mann ift dum herricher geboren! fcbrie lachend Sauterouge."

"In der That, polirte liebe Leute! fiel Lacalle ein." Lebensbilder VI. 19

"Serrliche Aussichten zu einer angenehmen Rachbarschaft Bignerolles! hob wieder Sauterouge an."

"Und gur Abwechelung das Bergnügen des Theerens und Befiederns; fügte Laffalle bei."

"Und neun und dreißig und damit Solla, - 3ch." "Und Alle lachten wir wieder aus vollem Salfe."

"Unterdeffen, trop des Mitlachens, argerte mich die fchier zu unverblumte Geradheit des neuen hinterwaldlerifchen Solons, und bas um fo mehr, als ich zu meinen Freunden in Ausbruden über ihn gesprochen, die ihnen, und befonders Lacalle, ein wenig ercentrifch flangen, und mit meiner noch vor wenigen Stunden fo unverhohlen geaußerten Antipathie wirklich fart contraftir= ten; aber die Debatten der Gemeindeversammlung, und Die Reffigfeit, mit bet er feine Grundite gegen Die fdmierigen Squatters gerechtfertigt, hatten mir die Große feines Beiftes in fo ichimmernden Farben vor die Augen gerudt, - mein fanguinisches Temperament war ordentlich geblendet. - Nur schien es mir jest auch wieder an der Beit, ein wenig mehr Ernft gu zeigen, und die einigermaßen flagliche Rolle, die wir gegenüber bem Gifentopfe gefpielt und noch fpielten, mehr imponi-Als verirrte, verlorne Find= rend werden zu laffen. linge der Wildnif hatten wir uns die rudfichtslofe

Sprache ber Squatters gefallen laffen muffen, aber jest. vier Frankofen, Krieger, in Gegenwart umferer Diener und eines gangen Gefolges von Moobiern. banchte es mir allerdings paffend, in unferm Laube auch einen andern Ton, und awar ben Son von Leuten, die au Saufe find, angunebmen. Ein feftes Muftreten tonnte und mußte Rathen und ben Seinigen zeigen, bag wir micht bie Leute maren, bie fich en bagatelle in ihrem eigenen Lande behandeln ließen. Bu biefer Sprache forderte uns zubem bas Intereffe, die Ehre Diefes unferes Landes auf. - Bas wir gehört batten, rochtfertigte eine ernfte Spunche. Bereits in den Attacapas hatten wir von ben mannigfaltigen Berfuchen ber amerikanifchen Regierung vernommen, in Louiffang festen Bug zu faffen; von geheinen Agenten, die bas Band und die westlich gelegenen spanischen Provinzen in allen Richtungen durchfreugten. Mehrere diefer Agenten, darunter ein gemiffer Ingenieur Stille, waren namentlich bezeichnet; es hatten Expeditionen, ben Missouri, ben Redriver hinauf, stattgefunden. Mir fchien es teinem Bweifel unterworfen, baf auch der Major eines biefer geheimen Merkzeuge fen, bazu beftimmt, Die verfchiebenen Niederlaffungen der eingeschlichenen Amerikaner nach. ben Planen feiner Regierung ju lenken. - Dag bier Rlugheit und Bachlamteit, mit ber notbigen Refligfeit

und militärifcher Renntnif verbunden, - und von dem Gouvernement unterftugt, Bieles verhindern tonne, war teinem Zweifel unterworfen." -

"Ich rief meinen Freunden die Aeußerungen der Squattere ine Gedachtniß zurud, die mich zum Theil auch bewogen, an der Versteigerung Theil zu nehmen. — Sie erkannten die Gefahr und stimmten meiner Ansicht bei."

"Wir tamen überein, die Diederlaffung fogleich gu verlaffen, nach Saufe, von da nach der Sauptfadt gu eilen, wo ich mit bem Gouverneur fprechen, und dann weitere Mafregeln nehmen wollte."

"Mit diesem Entschluffe kehrten wir in das Blodhaus Nathans zurud. Unsere Pferde waren während der Gemeindeversammlung von Joe eingebracht und eingestellt
worden; — wir befahlen Amadee, sie füttern zu lassen,
während wir uns aus unserm Squatters = Anzuge austhun, und Borkehrungen zu unserer Abreise treffen wollten. "

"In einer Stunde waren wir zum Aufbruche gerüffet. Ich hatte zwei Stude Merinos, zu Sommeranzugen für mich bestimmt, aus bem Ballen genommen, um sie den Misses Glisabeth und Mary als Entschädigung für die condemnirten Petticoats zu prasentiren. Als wir den

Porch betraten, der zur Stube führte, kamen uns Nathan und der Major aus der Gemeindeversammlung entgegen."

"Der Alte schien und nicht zu bemeefen, allein ber Major hatte und kaum erfeben, als er mit einer Zuvotz-kommenheit auf und zueilte, die gegen sein früheres fteifstarres Wesen sehr abstach. Auch sein Benehmen, früher gravitätisch pedantisch, hatte jest etwas dezidirtes, militätisches. Er trat mit einer leichten Berbeugung auf und zu, und gab und sein Bergnügen zu erkennen, die Bekanntschaft so ausgezeichneter Offiziere machen zu könznen: "—

"Wir erwiederten natürlich das Compliment, obgleich nicht mit unferer gewöhnlichen Barme." -

"Er schien bieses zu bemetten — und fuhr fort, zu bedauern, baß er und nicht sogleich bei unferm ersten Busammentreffen aus unserm Incognito herausgefunden, und so einem gewissen Mißtrauen Raum gegeben habe, das aber natürlich sei, in einem Lande, wo tein Bartscheerer, tein Krämer aus dem schönen Frankerlch antomme, ohne da ein Paar Hofchargen oder Grafschaften zurückgelassen zu haben."

"Sauterouge verfeste troden, das Incognito-Spielen fen nun fcon einmat zur Mode geworden, Ginige gaben fich für mehr aus, als fie waren, Andere für weniger."

Der Major manbte fich befremdet, und 3ch, um ber Unterhaltung, die ernst zu worden, und zu unangenehmen Crörtenungen zu sichnen drafte, eine andere Mandung zu geben; bedauerte, daß wir nicht länger die Ehre seiner Gagenwart haben könnten, indem wir abzureisen im Begriffe ständen, dann wandte Ich mich an Mathan, dem ich eröffnete, daß es mun an der Beit seh, ihm für die genomene Gastrenndschaft zu danken, und und wieder auf den Deinworg zu machen."

"Seid willfommen gum Bleiben , wennt ihr aber geben wollt, konnen wir euch nicht aufhalten, verfeste Rathan." —

"Die Art imd Weife, wie ihr eine gegen und, und überhaupt, benammen, fuhr ich in einem etwas höhern Zoue fort, verdient imfere volle Amerkennung, und deugt von einem Charakter, der fest auf seinem Grundsate bestant. — Fahret fart auf diesem Wege, und wenn, wie einarte, wir und wieder sehen, so hoffe ich, unser Zussammentreffen wird eben so freundlich fenn."

"Soffe es gleichfalls, entgegnete Nathan gelaffen; hoffe es, obwohl, aufrichtig gefagt, ich der Notion bin, hattet beffer gethan, euch ein Saus weiter zu machen; haben aber den Grundfat angenommen, und foll der Smundfat, sowohl er für und undingenehme Folgen baben kann - end jum Beften kuntmen."

"Wie versteht ife diest? ftagte ich, der ich bes Alten Weinung wohl begriff, aber ibn fich beutlicher aussprechent laffen wollte." —

"Sabt und da mit eurem Kaufe einem Keinen Streich gespielt — einen kleinen Franzosen=Streich — fept aber in eurem Rochte, habt so gut das Recht, zu erstellgern, als Giver von und, obwohl ich nicht vecht weiß, vo es binaus will."

"Calculive fo, versente ich ironisth. — Wollte eben wegen diefes Raufts noch mit euch reden, wollte euch fragen, ob ihr den Güter=Ballen, der taufend Lives im Fabrilpreife loftet, hier aber fünf taufend werth ift, einsteppeilen als Bürgsthaft annehmt?"

"Mögt einen Wechset ausstellen, und den Sallenfür den Fall als Einfan laffen, daß euer Wechsel nicht acceptirt wird; versehte Nathan wocken."

"So fen es, will euch einen Wechfel auf euren Commiffionair ausstellen, und hoffe, wenn ich zueuckemmme, das Geld in euren Handen, und in euch einen guten Nachbar zu finden." —

"Das wird auf euch ankemmen, obwohl die Rachbarfchaft mit euren Landeleuten uns bieber nicht bie erfreulichste war. Serb aber in eurem Rechte, und soll euch verbleiben ener Recht, werden aber auch darauf seben, daß wir in unserm bleiben. — Sind einen Aufsbeiter und Zwischenträger las geworden, hoffe nicht — "

"Mathan hielt inne."

"Soffe nicht, ergänzte ich, daß ein ärgerer dafür eingekehrt. — Nicht wahr, Nathan?" —

"Nathan fab mich mit einem Blide an, der zwarnicht beiffimmte, aber zweffelhaft fchien. Sauteronge und Lacalle begannen ungeduldig zu werden."

"Bollte das nicht fagen, Oberfit verfeste Nathm. — Bollte fagen: hoffe nicht, daß wir mit euch eben fo fahren werden."

"Wollen aufrichtig seyn, Mister Strong! Aufsichtig, wie es Mannern wohl ansteht, sprach ich, bemüht so gut als ich es vermochte, seine Sprache wieber zu geben. Seht hier Manner von Stande vor euch, Manner, die bei bem blogen Gebanken an das, was euer Blick man verrieth, euch, um mich eines eurer Ausbrücke zu bedienen, die Spornen in die Flanken sehen würden. — Habe meinem angebornen Monarchen treu seit zehn Jahren gedient, aber nicht in der Rolle, auf die ihr hingebeutet. Berbieten mein Stand und Rang eine solche Rolle, die dem Syndicus zusagen mochte, aber einem

Cavalier und Obersten schwerlich je zugemuthet werden dürfte — aber würde, gestehe aufrichtig, es noch für weit unlopaler halten, still zu schweigen, wenn gewisse Mäne und Projekte in Anregung gebracht werden sollten, mit denen die Ohren lopaler Männer wenigstens in Louisiana, calculire ich, verschont werden sollten."

"Welche Plane und Projedte meint ihr? fragte Na: than aufmerkfam."

"Ich follte glauben, es ware nicht nöthig, euch barauf hinzuweisen, fiel Sauterouge heftig ein, denn fie verrathen fich in jedem eurer Borte nur zu deutlich für levale Ohren."

"Ah, find Amerikaner! verfeste Nathan lächelnd, find Amerikaner, und will heraus, und macht fich Luft ihre Bürgergefinnung. Berftehe jest, was ihr meint."—

"Diefe Borte waren an Sauterouge genichtet; jest wandte er fich an den Major und fuhr fort: "

"Stebe euch dafür, sind bei alle dem tuchtige Jungens, die nicht mehr darum geben würden, mit einem ganzen Regimente Dons anzubinden, als auf eine Barenjagd zu geben. Sage euch, würden eine Zollheit begeben,
wenn sie von dem oben auch nur das Mindeste hoffen
tomten. Rennen aber zum Glücke den droben durch und
durch, wissen, daß, wenn er die Stlavenstaaten alle nach

Em Horn hinabschieben tomte, er es lieber heute als morgen thate. Remen seine Abneigung gegen die Bergrößes .
rung des Gebietes unter Masons = und Dixons-Linie \*).
Sage euch, Major! sage es euch, tonnte der atte Torp
sich und seine Dantoes von den Bürgern, die süblich
von der Masons = und Dixons = Linie wohnen, mit einem
einzigen starten Risse lodreißen, und an sein altes Eng=
land anslicken, würde es thun, und würde darüber unten
feinen Damistons und Federals der größte Jubel sehn."

"Der Major ftand mit versebrankten Armen, nicht Ja und nicht Nein sagend, in Gedanken versunden; wie mit Born gerötheten Wangen über die beifpiellose Frecheheit des Alten, der, was wir anzudeuten Amstand naheman, und nun in einer verblümten Nacktheit ind Gescht zu fagen wagte."

"Mit Mube vermedte ich Sauterouge von einem Ausbruche gurudzuhalten, ber uns in neue Berbrieflich- teiten bringen mufte."

"Aber wist ihr, Mister Strong, verfeste ich im ftrafenden Tone, daß eine solche Sprache unziemlich, ja Auf-

<sup>\*)</sup> Eine imaginaire Linie, zwischen ben Stlaven haltenden und freien Staaten gezogen. Siehe die Rote oben.

euhr predigme ift, und bag fie euch in Gefahr, ja in bie megifanifchen Bergwerte bringen tam!" -

"Dathan gab feine Antwort, fuhr aber jum Majer gewendet fort:"

"Ift aber wieder gut, bag dem droben das Revolutions-Fieber so vergangen ift, und er feine Lords und Sories lieber hat, als gerade gefunde Democraten. Hat Anes feine Zeit, und wird die Zeit das Weitere thun." —

"Auf einmal wandte er fich an mich:"

"Rebet, wie ein Franzose reben kann und barf, Oberst! und nehme es euch deshalb nicht übel. Seyd kein Amezikaner, kein Bürger, feyd ein Franzose, der es nicht bester versteht, eingemauert, wie er ift, in die Bastille seiner Bornetheile und engen Notions."

"Mister Strong! versetzte ich heftiger. — Ich muß euch bemerken, baß diese Sprache, die ihr hier führt, ungeziemend für das Land ist, das euch duldet, und daß wir als Liège-Subjekte Seiner katholischen Majestät sie nicht anhören dürsen, und euch als Männer, die euch einige Berbindlichkeit für genossene Gastreundschaft schulzdig sind, rathen, eine andere zu führen." —

"Genug, Frembling! fprach Nathan mit einer ftolgen Bewegung. Genug! — Muft euch wieder nicht übernehmen. Seyd Franzofen, die allezeit an ber Stange

geführt werben muffen, wenn sie nicht Capers machen sollen. Mußt euch wieder nicht übernehmen, Oberft! — Laffen euch eure Meinung sagen, weil wir die Herren auf unserm Grund und Boden sind, mußt aber deshalb nicht calculiren, daß ihr die Herren seyd. Nun, lassen euch freies Feld bei uns, weil es nichts schaden kann, und ihr schwerlich je einen Convertiten zu eurer Meinung machen werdet — aber versteht mich recht. Sind nicht die Männer, die vom Spanier oder iegend einem Potensten Gunst brauchen, oder anzuchen, oder angesucht haben. Stehen auf eigenen Füßen in eigenen Schuben, wissen das euer Governor und eure Regenten; und will euch jest etwas sagen, allen Bier, und merkt es euch, kann euch vielleicht ein neues Licht anzünden."

"Sepd Offiziere in der königlichen Armee gewesen, und Hofleute, und Barone, und Grafen — fehe aber, mußt noch Bieles lernen, ehe ihr ausgelernt habt. Sehe, send Franzosen, die mit uns vielleicht einen Barianten zu spielen gedenken, vielleicht dasselleicht das Ginet oben mit den Bostonern gespielt, und mit den Bürgern. — Ließen einige Zeit mit sich spielen, so wie sie den Britten erlaubten, mit ihnen zu spielen, aber schob Bater Washington, den Gott segnen und lange erhalten möge, den Riegel

por, und Ginet aus dem Lanbe. - Entstand darüber ein furger Rrieg, den aber euere Machthaber bald überdrußig wurden. - Mun hort. Sebe, fend Frangofen, und haltet uns für Republifaner, fo wie ihr fie in eurem Lande habt, die, fatt fich felbft zu regieren, fich vom erften beften Gaffentprannen am Gangelbande herumführen laffen; - Tollfopfe, die, wenn ihnen ein folder Ohnehofen ein Bort fagt, den Feuerbrand in bas Baus des Rachbars fcbleubern, und dann wie bofe Buben fich uber das Unheil freuen, und rauben, und plundern. - Saltet uns für abnlichen Stoff, calculire fo, für Rafende, die mit hundert und zwanzig Rifles ein ganzes Land zu erobern ausgehen. Sage euch, ift bas Tollheit, geradezu Toll= beit, baran zu benten, ein Land gegen feinen Willen frei ju machen , und einen in Mugiggang und Tragbeit verfuntenen Saufen von Stlaven und feine Ereiber mit einem Schlage in Burger, Die fich felbft zu regieren im Stande find, umwandeln zu wollen. 3ft bas nicht unfere Notion; ift unfere Notion eine andere, will fie euch fagen, und wird das, was wir thun, und wollen, Louis fiana ficherer ben Staaten gewinnen, und uns und Louis fiana ju dem machen, wozu es Gott der Allmachtige beflimmt. " -

werbe, die Bevölkerung von Louisians ihrem Beherrscher abwendig zu machen, dann strafe ich eure Borberfagung der Bermessenheit und freventlichen Bertrauens auf das Wesen, das ihr so ungeziemend mit euren verruchten Pläuen in Berbindung bringt; fprach ich erzürnt."

"Ruhig, Mann! verfehte Nathan kalt. — Ruhigf wollen und nicht ereifern, werdet ihr, werden wir die Sache nicht anders machen, noch den Gang des Schicksals aufhalten. — Will euch aber sagen, ei, und eine Wette niederlegen, und zwar Alles, was ich werth din — hier vor dem Major, und sollt gewonnen haben, wenn binnen zehn Jahren Louissang nicht den Amerikanern ges boet." —

"Wir schüttelten unwillig die Köpfe, ließen aber den Alten fortfahren." —

"Glaubt ihr, die Burger oben, bemen die dreizehn Staaten bereits zu enge find, und die auf allen Seiten ausbrechen, über die Alleghanies, gegen die Seen hinauf, hinab gegen die spanischen Floridas, herab gegen euer Louisiana, die schier jedes Jahr einen neuen Staat grunden, und sich zu Hunterttaufenden in dem großen Miffisppi=Thale niedergelassen haben? glaubt ihr, diese Burger, die Kentuckier, Tennesser, die Bewohner des

noudwestlichen Gebietes der Did : Dominion \*), werben lange rubig fiben bleiben, und ihre Sande in den Schoof Jegen, wenn ihre Augen ein Land ichauen, das ihr Berg erfreut, und das Bucker, Baumwolle und Reis, und bas herrlichfte Birginiafraut im Ueberfluß erzeugt , flatt Buchweizen und magern Roggen? Glaubt ihr, fie werden fid den Miffisppi, ihren Miffisppi, ber auf ihrem Grund und Boben, aus ihren Seen entfpringt, und ber ibre Ufer taufende von Meilen walcht, glaubt ihr, fie werben fich biefen gebulbig von euren Dougnen-Beamten verschließen und versperren, und fich fo ben Maultorb aubaugen, ibr Debl verfauren, ihre Schinfen von Burmern freffen, und euch den Schluffel in ber Band laffen ? Sage euch, fend irrig, wenn ihr bas glaubt. Mag enre Regierung in ihrem Bahne, das Recht zu haben, den Miffifipp verichliegen, und den Sandel befchranten, mag aber eben fo wohl den Diffifipp felbft eindammen, werden die Damme, ebe fie fich's verfleht, wie Strobeeffecht gerriffen werben. Ift das die Stimme nicht von Gipem, fondern von Sunderttaufenden. " -

<sup>\*)</sup> Der heutige Staat Ohio, Indiana ic. gehorte fonk zu Birginien, unter dem Namen: nordweftli= ches Gebiet.

"Die fpanische Regierung wird ihre Rechte ju vertheibigen wissen gegen Eingriffe, verlaft euch darauf."

"So lange sie es kann, ohne Zweisel, siel Nathan ein. — Wie lange sie es aber können wird, ist eine ansere Frage, und noch eine andere, wie lange sie es wollen wird. — Man vertheidigt nicht gerne in die Länge das, was uns keinen Nußen bringt, und Louistana ist nicht das Land, das dem Spanier Nußen bringt. Im Gegentheile, kostet Louistana dem Spanier jedes Jahr blanke zweimal hundert tausend Dollars. Und wäre nicht der spanische Stolz, der sich mit seinen Lieben und Besthungen wie der Bettler mit seinen Lumpen behängt, Louistana wäre längst unfer."

"Sauterouge wurde feuerroth vor Born, taum, daß wir ihn mehr von einem Ausfalle auf Nathan gurude halten konnten, der ruhig lächelnd unfern hinigen Freund vom Ropf bis zu den Fugen mag." —

"Ihr scheint die Finanzen des Landes genau zu fennen, bemerkte ich, nicht wenig über die kalte Rube des Mannes emport." —

"Calculire, fennen fie, und eben weil wir fie fennen, wiffen wir uns in Geduld au faffen. — Barum uns übereilen? — da Louifiana fruber oder fpater unfer werben muß."

- "Diefe Sprache war wirklich emporend für Frangofen, taum, bag ich meinen Born unterdruden tonnte."
  - "Ihr fprecht febr beflimmt, Mifter Strong!"
- "So bestimmt, als Giner, ber bie Sache verftebt, nur reben fann; verfeste Nathan unbefummert. Sabt ihr nie bas Saatforn beobachtet, wenn ihr es ausgefaet in die befruchtende Groe? nie Acht gegeben, wie biefes Saattorn, das, mehrere Bolle tief in die Erbe geworfen, mit einer Schichte überbedt wird, die, hundert Mal fcmerer als das winzige Saatforn, es mit ihrem Gewichte erdruden follte? Thut es aber biefes? ift es im Stande, bas winzige Saatforn zu erstiden, zu erbruden? So wenig, daß das winzige Ding ruhig, gemachlich feine Reime hervorschieft, fich Bahn bricht burch bie Erbichol: len, und hervordringt and Tageslicht, die Laft megschiebt, und siegend über die Scholle heraufwächst und bas todte Bewicht. Sabt ihr bas nie bemertt? nie euer Belfchforn beobachtet, befonders wenn mehrere Rorner gufam= men liegen, und ein Klumpen aufliegt, Pfunde fcwer; wie das Welfchkorn den Klumpen fo fpielend gerreißt, und fich auf allen Seiten burchzwingt, und bie gange fcmere gaft weghebt? Bill euch fagen, find wir bie Belicht orner, und ift Louisiana die befruchtende Grde, und eure fpanifche Regierung der tobte Rlumpen, die Laft, Lebensbilder VI. 20

bie über der keimenden Saat liegt, und sie gerne am Wachsen verhindern würde, wenn sie könnte. — Rann aber nicht, sind die Reime, die Triebe, die der Allmächtige in die winzigen Welschkörner gelegt, zu mächtig für die todte Last, sind zu mächtig die Reime, das heißt unsere schafsigen Arme, unsere Pflüge, Aexte, und Röpfe. Sind zu starke Hebel, und werden diese Hebel eure todte Last, das Gewicht, eure Regierung, wegschieben, so leicht, habt keine Notion, wie leicht, und wird Louislana sprossen und keimen, und gedeihen, und ihr mit." —

"Der Mann war jum Prediger oder Staatsredner geboren, fein Redefluß glich den fraftigen Strömen feines Landes, fuhn, schrankenlos unaushaltsam. — Mit meinem Entschluffe, ibm zu imponiren, war es vorbei. — Ich wußte ihm auf biefe offene Kriegserklarung kein Wort zu erwiedern, ja, ich mußte ihm im herzen Recht geben. "

"Mifter Strong! Ohne mit euch und euren Befin= nungen rechten gu wollen, mache ich euch nur darauf aufmertfam." -

"Er unterbrach mich." --

"Laft das; laft das, weiß, was ihr fagen wollt. Richt Ihr, nicht Ich, werden ben Gang bes Schicksfales hemmen, bas Louisiana bestimmt ift von bem, der

droben über den Sternen die Schidfale der Menfchen, fo wie der Lander lenkt. - Richt Ihr, nicht Ich; aber fo viel ift uns ichwachen Menfchenfindern gestattet, den Gang biefes Schidfales mehr ober weniger abzuseben, und zu entnehmen, je nachdem unsere Bernunft mehr ober weniger burch Borurtheile eingeenat, ober burch Lafter und Thorheiten geschwächt ift. Sage euch, ift beilfam, ben Bang bes Schicksales, ben Strom ber Beiten zu entnehmen; hatte der Ronig, dem ihr fo tren anhangt, den gesunden Blid Nathan Strongs gehabt, er mare noch Ronig. Sept aber Frangofen, und mag euch nicht zu meinen Notionen befehren, batte fie nicht erwahnt, fein Wort barüber gefprochen; habt aber felbft angefangen, und calculire, ift eben fo wohl gethan, ja Wflicht und Schuldigkeit, euch meine Notion au fagen, und fie frei auszusprechen, wie es einem freigebornen Burger der Union geziemt, der felbft in Louisiana feine Meinung frei bekennen barf, weil er fein Recht zu be= baupten vermag. - Und jest fommt, ift Mittagszeit, und bas Effen fertig, wartet die Alte auf uns." -

"Mifter Strong! wir muffen fcheiden; die Freunde, febt ibr, warten ungedulbig." -

"Wie ihr wollt, bachte, ihr wolltet eure fünftigen Rachbarn fennen lernen, und bas Grundftud, bas ihr erfteigert. — Dachte, ihr wolltet das, ware vielleicht das Beste, das ihr thun konntet. — Seph freundlich willstommen, zu bleiben; mögt aber thun, wie ihr wollt, nur, calculire ich, werdet lange auf eine zweite Einladung warten muffen." —

"Ich bin von euerer Freundschaft überzeugt, aber —"
"Sauterouge und Lacalle ftanden abseits, heftig mit einander debattirend, um keinen Preis wollten sie bei dem alten Berruchten bleiben, um keinen Preis — das war der Refrain, der zu meinen Ohren drang." —

"Ich war in nicht geringer Verlegenheit. Ging ich, fo ftieß ich einen Mann vor den Kopf, der mir wichtig geworden, und deffen Rath und Beistand für das Gebeihen meiner Entwürfe unentbehrlich war; blieb ich, fo verlette ich bewährte Freunde. — In dieser Berlegenheit kam Jean mit der Nachricht, daß unsere beiden Pferde von der Anstrengung des vorigen Tages so erschöpft waren, daß ans Nachhausereiten gar nicht zu denken sey."

"Bobl! riefen Sauterouge und Lacalle, fo wollen wir ju einem Acadier; lieber in ber fchlechteften Sutte, als einen Augenblid langer bier bleiben."

"Ich remonstrirté. — Nathan, bemerkte ich, ware von mir zu dem Meinungekampfe herausgefordert worden - und wir hatten nicht das Recht, ihn wegen feiner ausgesprochenen Meinung zu verdammen."

"Mas! fchrie Lacalle. — Bas, Oberft! Sie vertheibigen die Grundfage biefes Rebellen, diefes Barbaren?"

"Nathan, obwohl er zum Theil verftand, was wir debattirten — verzog feine Miene; aber jest nahm der Major bas Wort." —

"Pardon, junger Mann! — Pardon! wenn ich euch in eure Rede falle — aber die Meinung, die Mister Nathan ausgesprochen, ist die Meinung, zu der sich Millionen Amerikaner mit Stolz bekennen, und unter diesen Major Henry Gale." —

"Und mit denen wir nichts zu thun haben, und bie wir befriegen und befampfen wollen; fuhr Sauter rouge heraus." —

"Das — fteht euch frei, Meffieurs. — Steht euch frei, zu fagen, was ihr gehört, in Neworleans, in den Attacapas, überall. Beiß euer Gouvernement unfere Meinung, matchen fein Geheimnis baraus." —

"Ich fuchte zu vermitteln — aber mir fiel Rathan in die Rebe: "

"Stille, Fremdlinge! calculire, werden nicht von euch, die ihr die ersten Rudimente, Achtung vor bem Saufe

eines Burgers noch nicht kennt, und wie Narren durch bas Fenfter in das Saus eines Bürgers einfpringt — werzen ben von euch nicht Grundfate der bürgerlichen Gesitztung lernen. Sage euch, bin bier auf meinem Grund und Boden, und zwar so lange, bis mich eine stärkere Gewalt, als die eurige, vertreibt. — Bin darauf, und spreche meine Meinung aus, vor Gott und der Welt, und euerm Governement; mögt wieder sagen, was ihr ger hört und gesehen, und gehen, denn, habe die Notion, send nicht die Männer, mit denen ich lange verkehren wollte."

"Lacalle schäumte vor Born. — Ich hatte ibn nie fo gefeben. — Hauterouge am Arme fortreißend, fchrie er:"

"Ich febe, baf ber alte Reglatter bie Aussicht hat, die Babl feiner Schupbefohlenen mit unferm Oberft au vermehren ?" —

"Dief waren bie letten Worte; ohne auf unfere Borftellungen ju achten, schwangen fich unfere bistopfigen Freunde auf ihre Pferde, und galopirten wie im Sturme bavon."

"Rathan war gang ruhig gestanden, und hatte gelaffen von Martin und den Acadiern Abschied genommen, die nun ben Beiben nacheilten."

"Werben ihnen die Ropfe bald leichter werden, wenn fle bei den Acadiern einkehren, lachte der Alte in

sich hinein. Ein einziges Nachtlager wird sie heilen. Sind — die Umwege mit in Anschlag gebracht — fünf und vierzig Meilen von Hause, werden sehen, was es heißt, die Gastfreundschaft eines Acadiers gegen die eines Amerikaners zu vertauschen." —

"Sabt aber wohl gethan, ju bleiben, wandte er fich an und — wohlgethan, fend willfommen — fehe an euerm Entschluß, baß ihr ein Mann fend, ber Welt gefeben. Liebe es, mit folden Mannern ju fenn." —

"Sie haben wohl gethan, zu bleiben, Oberst und Major, sprach Major Gale, unfere Banbe ergreifenb. Sie werden sehen, was es heißt, die Freundschaft eines Mannes, wie Mifter Strong, gewonnen zu haben."

"Im Ganzen genommen, war ich froh, baß ich gesblieben, und felbst daß hauterouge und Lacalle gegansgen; benn die Attacapas waren mir zuwider, von ganzem Herzen zuwider, und der lovale Ungestum hauterrouges würde ein ewiger Zankapfel geworden sehn. hier, das fühlte ich, war der Schauplat, wo meine Thätigkeit sich entwickeln konnte, obwohl ich gewünsicht hätte, das Scheiden von unsern Freunden wäre auf eine für sie weniger verletende Weise vor sich gegangen."

## Squatter - Leben.

"Bon dem Augenblicke an, wo wir uns für's Bleiben entschieden, war auch die rauhe Rinde von Nathans Charafter gewichen, und unser Berhältniß gestaltete sich freundlicher; eine gewisse behagliche Ruhe trat an die Stelle des halbverstockten lauernden Mißtrauens, — ein zwangloseres Seyn und Seynlassen an die des eckigscharfen Anstockens. Zwar war unser beiderseitiges Berbältniß noch weit von unserm französischen Empressement

oder herzlicher Bertraulichkeit entfernt, aber es hatte wieder die schöne Seite, daß es, von gemeiner Famizliarität, so wie von der aus derselben erwachsenden Budringlichkeit gleich verschieden, eine dauernd freundliche Stimmung verbürgte, und auf gegenseitige Achtung gez gründet war."

"Und in diefer Sinficht muß ich gefteben, wenn mich, als Guropaer, in meinen fpatern Berührungen mit Amerifanern, ihre Apathie und Schroffheit oft mit einer unangenehmen Ralte burchfror, diefe Erftarrung wieder fehr wohlthatig durch den angebornen Zaft, mochte ich fagen, aufgethaut wurde, den der gemeinfte Amerifaner in einem gewiffen Grade befitt; fene gleichmuthig gentle= manische Rube, die gelaffen den Fremdling fich aussprechen läßt, und erft nach diefem Musfpruche, das entfprechende Benehmen einrichtet. - Ich bin fpater in taufenbfache Berührungen mit ihren, und, ich mag nun wohl fagen, auch meinen Landsleuten gefommen; aber bei allen Belegenheiten, in Gafthofen, und Aneipen, auf Beers ftragen und Dampfichiffen, in den Gefellichaften der feinen, fo wie gemeinen Welt, nur außerft felten durch den in Gurong in diefer Beziehung fo gewöhnlichen Unverftand beläftigt worden. In den Bereinigten Staaten fann man ale Regel annehmen, daß, fo lange man fich

als Gentleman benimmt, man als folder behandelt wird. — Die war ich in bem unangenehmen Falle, daß sich Einer etwas vor mir herausgenommen hätte; in dieser hinsicht sind die Amerikaner das preiswürdigste Bolk auf Erden — und es ist dieser Zug ein wahrhaft und effentiell republikanischer. "—

"Doch, um wieder auf unfern Rathan gurud gu tom=

"Nachbem das Mittageeffen vorüber, machte er uns ben Borfchlag, mit dem Major einen Ritt in die Niederzlaffung zu thun, zu dem er uns Pferde und feinen Joshua geben wollte. Er felbst müsse bei der Sortirung der Tabaksblätter zugegen senn, von der der Credit seines Hauses abhänge; auch wäre es ihm lieb, wenn wir mit unsern eigenen Augen fähen, und demgemäß unsere Rotions über die Niederlassung formten."

"Gegen diefen Borfchlag hatten wir natürlich nicht das Mindeste einzuwenden, und so bestiegen wir denn die für uns eingefangenen Pferde, drei merikanische Krausköpfe, kurz zuvor aus den Prairies von Texas eingebracht, die unsere ganze Reitkunst in Anspruch nahmen. — Der vierzehnjährige Joshua, sein jüngster Sohn, war unser Wegweiser."

"Bieber waren unfere Gedanten auf gang andere

Dinge, als die Niederlassung, gerichtet gewesen; jest warfen wir das erste Mal skrutinirende Blide umber, begierig, mit eigenen Augen zu sehen, was denn diese Amerikaner so Großes geleistet hatten, um sich eine so imperturbable Suffisance beizulegen."

"Die Diederlaffung lief, wie ich bereits erwähnt, von Sudost gegen Mordwest, dem Scheitel eines funfgebn Meilen langen Rammes entlang, ber etwa fiebaig Ruf von dem eine halbe Meile entfernten Sumpfe beranschwoll, und fich eben fo fanft wieder auf ber nordlichen Seite gur Prairie herabbachte. Auf diefem Ramme oder Sattel waren die Pflanzungen der vorzuglichften Gemeindeglieber gelegen, und eine fconere, ober zweckmäßiger gewählte Anlage ließ fich taum benten. - Auf der einen Seite hatten wir die noch nicht lange zuvor dem Urwalde abgewonnenen, fogenannten Clearings \*), auf ber an= bern Die ungeheure Prairie mit ihrem toifenhohen Grafe, die Ropfe der weidenden Rinder und Pferde wie rollende Steinklumpen gegen einander prallend, die Schellentone der Leitfube, im fanften Luftzuge an unfere Ohren klingend; und in weiter blauer Ferne den wunderfam Schillernden Mebelbunft, auf einzelnen Wunften die Balber

<sup>\*)</sup> Gine gelichtete Balbftrede.

durchschimmernd, -bas Gange in eine ahnungevolle Stille begraben, nur felten durch ben bumpfen Con einer, die Arbeiter aus den Feldern rufenden Seemufchel unters brochen. "

"Die Landschaft hatte etwas ungemein Anheimelndes, jur Schwärmerei Berführendes." —

"Wir hatten schweigend geschaut, betrachtet, unsfere Bemerkungen gemacht, bann unsern tanzenden Rensnern die Zügel schießen laffen. So hatten wir Nathans Blodhaus allmälig aus dem Auge verloren, aber die Felder behnten fich wohl eine halbe Meile weiter fort."

"Er und die Seinigen waren mit einem halben Dutend Reger in einem Tabatsfelde beschäftigt — weister trasen wir auf ein anderes mit Welschören, dessen Kolben von den Hülfen entblößt, um schneller zu reisen, und ob ihrer Größe in Erstaunen setzen. — Ueber ein drittes Feld war eine dichte Rauchwolke hingelagert, die nur an einzelnen Punkten die nackten, ihrer Blätter und Rinden beraubten, erstorbenen Riesenstämme durchschimmern ließ, die nun sieben Jahre getöbtet noch immer daskanden, ihre kolossalen Urme wie jammernd in die Luft stredend. Un andern Orten lagen sie zu Boden, und Pausen vertrodneter Baumwollenstauden, die unter ihnen angezündet worden, wirbelten dichte Rauchwolsen empor.

Wie wir fahen, so wurden die herrlichen Baume, die bas berühmte und beste Schiffsbauholz der Welt liesern, blof wegen ihrer sehr gesuchten Afche verbrannt. — In Frankreich wurde ein einziger solcher Stamm, deren hier Dupende verglommen, mit Tausenden von Livres bezahlt worden febn." —

"So lauteten unfere bamals noch europaischen Bemertungen; bemertt ber Graf."

"Wir waren etwa eine halbe Meile in füböstlicher Richtung geritten, als ein Clapboard-Dach, das sich bes scheiden hinter einer Gruppe von Magnolien und Catals pas verbergen zu wollen schien, uns eine zweite größere Pflanzung ankündigte. Bu unferer Rechten hatten wir wieder Urwald, die ungeheuern Stämme so durchsiochten mit Cianen und wilden Reben, daß, trest der heißen Nachsmittagesonne, kein Strahl in diese nächtliche Dunkelheit zu dringen vermochte. — Wir konnten uns beim Anblick dieses Urwaldes nun, um mit Nathan zu reden, eine Rotion von der Arbeit bilden, die es gekoftet haben müßte, diesen unwirthlichen Wald zu lichten. Während dieser Betrachtungen kamen wir dem Blodhause näher."

"Es war kleiner als das Nathans, gleichfalls aus Baumftammen aufgezimmert, mit Clapboards gedeckt, und lag raub und tropig unter ben berrlichen, noch immer

blubenben Magnolien , und einer oder gwei Immergrun-Eichen; für Sinterwaldler eine nicht üble Wohnung, Die aber durch eine gewiffe Raubheit beleidigte. Zwar hatte fle nicht das schmutige Aussehen der Acadier-Hütten, aber eben fo weit war fle von den vergleichungsweise eleganten Billas entfernt, die wir in ben Attacapas gefeben, und deren Außenseiten wenigstens das Auge angenehm anspreden - wenn auch ihr Inneres wieder die Sinne beleidigt. Die Bohnungen in den Attacapas mit ihren vorgeschobenen Dachern und ben fie frugenben folanten Saulen und grunen Jaloufien find in der That ungemein anziehend, befonders wenn man fle mit ben roben ameritanifchen Blockbutten, die wie Frofche auf allen Bieren ausgestrecht fich binbreiten, vergleicht. - Bir ritten an dem Baldvorfprung vorbei, und hatten jest eine Partie vor uns - eine wunderschöne Partie, - herrlicher durch den unvergleich= lichen Rahmen, in den fle gefaft war. Es war ein Landschaftegemalbe, etwa taufend Schritte, ober barüber lang und breit, fanft gegen den Sumpf bin abgebacht, gegen welchen es durch einen Baldfaum, der fteben geblieben war, geschützt war. Bu unfern Fugen lag ein Feld von etwa vier Medern reifer Baumwolle, die Rapfeln auf= gefprungen, ein Schneefeld, bas in ber Luft gu ichweben ichien, auf matt grunem Grunde rubend, in 3wischen=

räumen von dreifig bis vierzig Fuß immer ein Riefenftamm in die Luft ftarrend, das Ganze aber durch ben hohen Urwald, der in einer über alle Begriffe gehenden üppigen Begetation prangte, zu einem wunderlieblichen Landschaftsgemälde vereinigt."

"Bir ritten weiter. — An das Baumwollenfeld stieß ein kleineres, mit Tabak bebaut. — Bir stiegen ab und gingen dem Sause zu. Es war verlassen von seinen Berwohnern. Auf dem Porch bing Adergeräthe und Riemenzeug; Pflüge, Aerte, Saden lagen und standen umber; wir betraten die Stube, die mit roben Tischen, Banzen, Stühlen ausstaffirt, gegenüber dem Reichthume der Felder, einen seltsam ärmlichen Contrast darbot. Ich konnte mich nicht enthalten zu fragen, wie dieser Mann bei seinem Reichthume so ärmlich wohnen könne."

"Der Major erwiederte bedeutfam: — Der Amerikaner denkt zuerst auf bas Nöthige, und bann erst bas Bes queme."

"Wir fanden es fo. — Ein langerer Blid in diefes Sauswefen gab uns über das Rathfel, das in Nathans Worten lag, Auffchluß. Sier fah man wirflich schaffige Arme, rege Sande, die das Land erblüben, und sproffen, und gedeihen machen mußten. Ein Ereole wurde die erfte Ernte dazu verwendet haben, sein Hand, seine Jimmer, sich selbst herauszupuhen, und durch einen Scheln zu imponiren, dem er in der Wirflichkelt nie zu entsprechen im Stande sein konnte. Nicht so diese Squatters. Alles war kunstlos, uncivilisiert, rauh, aber so natürlich, poetisch rauh möchte ich sagen, die ersten Elemente einer werdenden Pflanzung, aber diese so zweckmäßig angebracht, die Materialien so ganz dem Boden entsprossen, entnommen, durch keinen heterogenen Flitterstaat beleidigend, ein so klug gelassener, berechnenz der, Schritt sür Schritt bemessender Sinn sprach sich siberall aus. Man sah es deutlich, daß der Besiger bloß einen Gedanken im Kopse hatte, mit unverwandtem Blicke diesen Gedanken Schritt für Schritt verfolgte, und jener Müchternheit, die uns Franzosen so sehr abgeht."

"Ich glaube erwähnt zu haben, daß die Idee, uns in Louisiana einen herd zu grunden, ein alter Lieblinge= gedanke war. Schon zu hause, als unsere Angelegen= beiten eine so verzweiselte Wendung zu nehmen begannen, war dieser Gedanke in uns aufgestiegen, er war der Anker, an dem wir uns gehalten, inmitten bes Schiffbruches unserer Partei; das Lieblingsthema unserer Unterhaltung die leuchtende hoffnungesonne, an die unsere kunftige Kamilieneristenz sich geknüpft. Mit den Trümmern unseres

Bermogens, fo wenig zureichend fle maren, und in Guropa ftandesmäßig zu erhalten, fonnten wir bier, nicht nur leben, wir fonnten auch - unfern fehnlichften Bunfch in Musführung bringen - unfern Beliebten, mit benen wir nun feit Naftren verlobt waren, ein Obbach zu bereiten, bas fie gegen alle Unbilden der europaischen fturm= bewegten Belt zu fchuben im Stande mar. BBar biefes Frangofen, Spaniern, Deutschen mit weit weniger Reffourcen in diefem Lande gelungen, erfreuten fie fich nun eines Bobiffandes, der dem unferer reichften Rami= lien die Baage hielt; - warum nicht auch uns, die wir noch jung, mit Renntniffen ausgeruftet, thatig, unternebmend, von treuer Liebe angespornt eine Belt von Rraft in und fühlten ? - Dichts fehlte uns, als bie Unfeitung, ein Wegweifer, um fogleich zur Sache gu fcbreiten. -Das Wie und auf was Weife? Das war bie einzige Frage. - Gine gtofe Frage aber mar es. -Bir verftanden nichts von der Landwirthschaft, um die wir uns nicht weiter befummert hatten, als in fo fern es fich um unfere Vachter und Berwalter handelte. ober vielmehr bie Renten, die fie und einlieferten. - Bir hatten wohl eine bedeutende Pflanzung faufen, und fie durch Auffeher verwalten laffen konnen; aber felbit, wenn wir hinlangliche Fonds dazu gehabt, fo verstanden Lebensbilder VI. 21

wir nichts von der Pflanger : Wirthichaft, batten uns gang auf die Auffeher verlaffen muffen; und unfer Lettes auf biefen Burf zu wagen, der uns in dem erften Jahre auf immer ruiniren tounte, ja mußte, mare mabre Raferei gewesen. Alles das war uns erft im Berfehr mit den Greolen der Attacavas flar, unfere iconen Traume fo wieder balb zu Seifenblafen geworben. Gleich jenen blaugewirkten Dunftfaumen, die uns aus der Ferne fo magifch berüberleuchten, in der Rabe aber erftidende Sumpfinft merden, batten fie und angezogen, um und mit einer fies berifchen Raftlaffakeit anzuftecten, die und die letten Mochen, unferes, Aufenthaltes in den Attacapas zur wahnen Solle machte. Unfer Bleiben war nirgende mehr gewafen, wie Fieberfrante hatten wir und umbergetrieben , etwas, fuchend, das, wie nicht zu finden - bem wir nicht, einmal einen Ramen zu geben wußten. ..

"Erft bei Nathan war uns das, was wie wollten, deutlicher geworden; wir hatten in ihm den Mann gefunden, der uns den Weg zeigen konnte — allein selbst bei ihm saben wir nichts von der Pflanzung, abwohl sie auf einem vorzüglichen Fusie eingerichtet war, unsere Ideen maren auf ganz andere Dinge gerichtet gewesen. — Wir mußten erst seine Pflanzung verlassen, eine zweite sehen, um, durch die neuen Eindrücke plöglich aufgerüttelt,

jum Bewußtfenn beffen gu tommen, was wir eigentlich woll: ten. Und diefes Bewußtfebn batten wir nun wirklich in Diefer zweiten Pflanzung erlangt, bier gerade bas Ding gefunden, das wir fo lange vergeblich gefucht, ben geradezu leitenden Wegweiser, der uns zum Rubrer bienen, und gum gewünschten Biele zu bringen vermochte; eine Art 2136 =, ein Buchftabir =, ein Lefebuchlein, das uns Neulingen die schwere Runst des getting along in the backwoods \*) eben so flusenweise, systematisch beigubringen im Stande mar, als jene Buchlein den Rindern die Rudimente des Lefens und Schreibens. Es bedurfte bier nicht einmal ber Ringerzeige des Dafors. wir felbft fanden bie Anfangsgrunde, ben Glementar-Unterricht des Pflanzerlebens, das ABC in den neuen Clearings, den Baldbruchen, den frifch geringelten Cottonund Immergrun = Cichenbaumen ; das Buchftabiren in ben febon feit einigen Jahren abgeftorbenen und angebauten Maldestheilen, in der rauben, funftlofen Bobnung, den roben, von den Sinterwaldlern felbft verfertigten Meublen, den Merde = und Rubffallen, den erften, die wir in den Attagapas fanden. Alles das faben wir deutlich, faben eben fo deutlich, daß wir blof zu thun

<sup>\*)</sup> Bedeihen, Forttommen in den Sintermalbern.

brauchten, mas diefe Squattere gethan, um zu eben bem Biele zu gelangen; bas Refultat ließ fich gar nicht bezweifeln. Und voll Begierbe und Berlangen, ben Beg unverzuglich einzuschlagen, untersuchten, prüften wir mit einer Gile, einer Saft, einer Mengfilichkeit, muß ich fagen - bei jedem Schritte calculirend, um mich Mathans Musbruckes zu bedienen, - eilten wir aus der Stube in die Staffe, aus dem Gemufegarten in Die Neubruche, die Felder; wir glichen gang Pedanten, die ben Schluffel gu einer ichwierigen Lefeart, einer flaffifchen Stelle aus einem neuerlich aufgefundenen Manuffripte entdeeft, und barüber Beit und Ort, Gffen und Trinten, Schlaf und Miles vergeffen. Dur berjenige, ber felbft bie Rowierige Aufgabe bes getting along in the backwoods, wie fie es nennen . zu lofen gehabt , wird fich einen Beariff von ber beinabe findischen Saft machen tonnen, mit ber wir jeden neuen Gegenftand verfchlangen. Fur uns hatte nin Die Embron = Oftanzung , die Blockutte einen unaussprechtichen Reig. Wir bachten mit Wonne an ben nicht febr entfernten Beitpunkt, wo unfere Theuern, Lieben im häuslich einfachen Bewande uns von der Schwelle entgegen fommen wurden." -

"Der Major hatte uns als Mentor bei unfern Aus-flügen in die Felber, die Stalle, überall fin begleitet,

Auffchluffe gebend, Tadel, Lob aussprechend, und die Berfahrungsweise des Pflanzens commentirend. Er bemertte, daß wir hier den großen Bortheil hatten, selbst Sand auzulegen, und uns so in reger Thätigkeit zu erhalten, ohne daß dieses unserm Charakter als Offiziere zum Nachtheil in den Augen der Gemeinde gezreichen würde.

"Wir erwiederten, baß eben biefes ber größte Reig für uns ware, und baß uns gerade diefer Umstand hier fo anzoge, wir fenen des faulen Lebens in den Attacapas, obwohl wir es nur eine kurze Zeit versucht, ganzlich mberdruffig."

"Er bemerkte ferner, wir mußten die Attacapas nicht nur, fondern auch Manches, was wir uns da beigelegt, vergeffen und zurucklaffen, nur unter diefer Bebingung konnten wir hoffen, hier zu beftehen." —

"Wir fahen ihn an, verstanden ihn aber nicht." —
"Aber dafür, tröstete er uns, würden wir mehrere sehr gebildete Familien hier in der Niederlaffung antrefen, vorausgesest, wir brachten aus den Attacapas nichts mit, bas uns die Saufer verschlöffe."

"Diefe lettere Bemerkung erregte endlich unfere Auf= merkfamkeit."

"Uns die Saufer verfchlöffe? fragte ich."

"Sie werben bas finden, erwiederte der Major; der Amerifaner ift in biefem Puntte außerft figlich; ich wünschte — Doch, wir find in einer neuen Niederlafsfung."

"Wie waren nämlich an einer britten Pflanzung angekommen. Diefelbe Thätigkeit, Regfamkeit, Einfachheit bes Berfahrens. Uns kam jest das Ganze so leicht vor, wir träumten uns bereits in Lederwämsern."

"In diefer Pflanzung trafen wir die Leute zu Sause, und über ihrem Mittagsmahle. — Sie gehörte Mister Dreadnought, der gerade mit den Scinigen über einer gewaltigen Schüssel Homony saß, die von einer zweiten, mit Schinken flankirt war. — Als eine Art Dessert wurde ein gewaltiger Korb gesottenen, halbreisen Welschfornes in Rolben ausgetragen, die, mit Butter und Salz genosen, und später gleichfalls zur Lieblingsspeise wurden. Als Getränke hatten die Leute Milch in blechernen Beschern vor sich."

32 Der Empfang jedoch, ber und hier ju Theil wurde, stimmte wieder unfere fanguinischen Erwartungen stark herab."

"Waren wir bamale gefragt worden, was und an den Amerikanen am widrigften auffalle, die Antwort

mare gewesen : eine zurudbaltende Rate graen Rrembe. ein abstogend finfterer Widerwillen, eine Apathie, die abfolute Gemuthesde, wenn nicht Bosheit, verrathen. Diefes Urtheil mare ohne Zweifel ungerecht gewefen; benn der Ameritaner bes Westens \*) ift, im Bangen denommen, weit heralicher, als der des Oftens, ja, er weicht gewiß Reinem an Warmbergigfeit und menfchenfreundlichem Entgenenfommen. Aber gewohnt an bas frobliche Willfommen unferer Landoleute, ben freudi= gen Sandedrud des ungeftumen Creolen, mußte uns ber Contraft nothwendig unangenehm auffallen. Deder Dreadnought, noch einer der Seinigen, regten oder bewegten fich bei unferm Gintritte; taum, daß fie uns einen Blid zuwarfen, und bann wieder fortfuhren, ben Löffel einer allgemeinen Schuffel zuzulenten. Selbst der weibliche Theil der Tifchgefellschaft, sonft fo geneigt. wohlgebildeten Fremden einen Blid der Ueberrafcung gu fchenten, wandte fich talt und, wie es schien, verbrießlich von und. Obwohl daran gewohnt, und felbit au beherrfchen, war es uns doch nicht moglich, bem Beifpiele des Majors ju folgen, der einen Geffel nahm.

<sup>\*)</sup> Das heißt: westlich, von dem Alleghany - Gebirge öftlich, im Often.

und die Unterhaltung eröffnete. Wir blieben fieben, ohne daß und Einer auch nur eines Wortes gewürdigt hatte. Wohl fünfzehn Minuten dauerte diese Situng, bis wie endlich, nicht mehr im Stande, es auszuhalten, ohne ein Wort zu fagen weggingen; — der Major blieb."

w Was für furchtbar raube, robe, unzugängliche Menschen! konnte ich mich nicht enthalten, auszurufen, als der Major endlich wieder fich an uns angeschloffen hatte.

weie mogen Recht haben, verfette biefer, aber biefe ranbe Unzuganglichkeit bat ihre Urfachen, ihre guten Urfachen — ein febr ftrift sittliches Gefühl liegt gum Grunde."

"Wir faben den Major an. — Sein Ton war fo troden wie feine Bunge, er fchien uns feit dem Ginfritte in bas haus um einige Grade kalter geworben zu fepn."

"Major! Sie bringen die rauhe Unzugänglichkeit diefer hinterwäldler auf eine Weife mit ihrem sittlichen Gefühle in Berbindung, die, die Wahrhoit zu gestehen, für und eine eben nicht sehr schmeichelhafte arrière - pensee im hintergrunde zu halten scheint."

"Möglich, verfeste der Major, der fo, wie viele

Amerifaner, etwas vom Dogmatisch=Prezisen ber Puritaner an sich hatte. Möglich, aber ich sehe kein Unrecht
barin, daß Leute, die für die Sittenreinheit ihrer Communität beforgt sind, Fremden, beren Grundsase mit ben
ihrigen nicht übereinstimmen, nicht mit offenen Armen
entgegenkommen."

"Bei diefen Borten fah uns der Major ftare an." "Beiche Grundfate meinen Sie? fragten wir, die Bugel unferer Pferde anziehend, und so die Thiere jum Steben bringend."

"Die Grundfate, auf benen jede bürgerliche Gemeinde beruht, fie mag groß oder klein fenn, Heiligkeit des Gisgenthums, der Ghe. —"

"Aber ich hoffe, Sie und Ihre hinterwalbler halten und boch für keine Balots ober Bibals? fragte Laffalle heftig."

"Ich halte Sie für Gentlemen, Meffieurs! bedeutete der Major dem Baron, für Gentlemen, ale die ich ohne Ausnahme die frangöfischen Staabsoffiziere, mit denen ich die Ehre zu verkehren hatte, kennen gelernt."

"Aber trot bem, daf Sie uns für Gentlemen halten, halten Sie auch dafur, daß unfere Grundfage der Sittenreinheit der Gemeinde eben nicht forderlich werden durften? " "Bon meiner Meinung ift eigentlich nicht die Rede, da ich bei der Sache nicht betheiligt bin."

"Aber wenn Sie betheiligt waren? fragte ich drings licher — benn ich wollte ben Mann auf alle Fälle bu einer runden Erklärung bringen."

"Wenn ich betheiligt ware, verfeste er, fo warde ich es für Pflicht halten, die Gefahren, die ein Glan- bal nothwendig für die Gemeinde nach fich gieben mußte, abzuwenden. "-

"So glauben Sie, daß unfere Anwefenheit einen Standal für die Gemeinde nach sich ziehen müßte? suhr Laffalle heraus. — Mein herr, Sie werden beleidigend. Wenn Sie ein Gentleman sind, so werden Sie wiffen, daß französische Staabsoffiziere sich nicht ungestraft beleizbigen laffen."

"Der Major blieb gang ruhig." -

"Berstehen Sie mich recht, versehte er kalt. — Ich sagte nicht, daß Ihre Anwesenheit einen Standal für die Gemeinde nach sich ziehen müßte, sondern, daß ich es für Pflicht halten würde, die Gesahren, die ein Standal nothwendig mit sich bringen müßte, von der Gesmeinde, deren Mitglied ich bin, abzuwenden. Gine burgeliche Gesellschaft, so wie die unsrige, die sich selbst regiert, und in der alle Glieder gleiche Rechte haben,

muß vorzüglich barüber machen, bag jene Grundfage, auf benen ihre Moralität beruht, und die fie in Ehren zu halten alle Urfache hat, nicht auf eine grobe Art verlest werden."

"Aber zu allen E-In! was reben fie bier von grober Berletung von Grundfaten? - In was haben wir Ihre Grundfate verlett? Wir, die wir Sie und Ihre Gemeinde heute zum ersten Mal gesehen."

"Ob Ste diefe Grundfage verleht, davon ift hier nicht die Rede, wurde die Gemeinde auch ganz und gar nicht intereffiren; aber es ift von größter Bebeutung für sie, daß sie vor der Gesahr der Ansteckung, der sie die Berlehung derselben nothwendig aussehen müßte, bewahrt werde. Was mich betrifft, so tann ich nur so viel sagen, daß ich die Scheu und Zurückhaltung Mister Dread-noughts und der Seinigen, über die Sie sich so sehe beklagen, unter Amerikanern ganz in der Ordnung sinde, ja, daß Sie diese Zurückhaltung nicht nur in den übert gen Häusern der Niederlassung, sondern bei einem zweiten Besuche auch die Thüren der Häuser gesthlossen finden bürsten — selbst Nathan."

"Bas mit Rathan? riefen wir emport."

"Sat mich ersucht, über diefen heiklichen Punkt mit Ihnen zu fprechen, und im Falle, als Sie nicht abftanden, Ihnen zu eröffnen, daß er fich Ihre Befuche Gin für alle Mal verbitte. Er ging deghalb nicht mit." —

"Wir ftanden fprachlos vor Berlegenheit, Schaam und Born."

"Ich habe mich nur ungerne mit einem Auftrage besfaßt, der an sich so heiklicher Natur ift, aber als gewessener Wassender so vieler Ihrer wadern Landsmänner, und überzeugt, auf diesem Wege Ihnen sowohl, als den Leuten hier nühlich sehn, und Unannehmilichkeiten ersparen zu können, die für Sie, glauben Sie mir, sehr schlimme Folgen haben dürsten — habe ich mich entsschlossen."

"Sacre! — fuhr Laffalle herans, vor Buth schäusmend. Bei allen T—ln! schrie ich, benn ber Mann hatte ein so kulles, schwer grobes Fell, und gab uns seine Impertinenzen so scheffelweise, mit einem so imperturbablen Gleichmuthe, die uns, alle weiteren Rlickssichten vergessend, nun wirklich in Harnisch brachsten. Was meinen, was wollen Sie? — Sie scheinen es darauf angelegt zu haben, uns herauszusordern! — Doch, wollen die Sache kurz machen. — Wollen Amadee um unsere Pistolen fenden.

"Buerft will ich mich bes übernommenen Auftrages entledigen, und bann das Weitere; fprach ber Major rubig."

"Reine Beleidigung mehr, — wir haben beren genug gebort, schrie Lacalle bestig. — Wir waren durch bes Mannes imperturbable Starrheit aufs Aenferste gebracht."

"Hören Sie! Nathan läßt Ihnen fagen, daß Sie ihm und den Seinigen ein ganz lieber Nachbar fewn folsten — immer vorausgefest, Sie bringen die Farbige, die Sie fich, wie er von dem jungen Acadier, und aus Ihrem eigenen Munde gehört, besgelegt, nicht mit."

"Bie bringen die Farbige, die wir und beigelegt, nicht mit! fchrie ich. — Welche Farbige?"

"Die Farbige, mit ber Sie in ben Attacapas eine galante Liaifon haben, und für welche Sie, wie es verlautet, das Land erfleigert, um ihr hier eine Refraite einzurichten."

"Laffalle brach in ein lautes Gelächter aus. — Dicht fo ich, denn die Affaire war wirtlich eine fehr verdtießliche, und fo fonderbar wir einen unberufenen Bermittler in la belle France angeschaut haben würden; hier, das wußten wir aus unsern Attaeapas-Ersabrungen, war die Sache eine andere. Um Bieles lähler versetzte ich:

w Obwohl die Art und Weise, in der Sie biefen Gee genstand aufe Zapet gebracht haben, für und eben nicht schmeichelhaft, ja, im Gegentheile, beleidigend ift, fo

glauben wir doch, uns über diese Bedenklichkeiten hinwegseten, und Ihuen erklaren zu mussen, daß das Ganze nichts, als eine elende Klatscherei ist, und wir so wenig im Sinne hatten, eine Farbige hieher zu bringen, als wir je mit einer litt waren." —

"Der Major fab mich zweifelhaft an."

"Klatscherei, was in den ganzen Attacapas als Tischgespräch zirkulirt! Weiß nicht, aber sen es voer sen
nicht. Was Sie unten gethan haben, geht die Gemeinde hier nichts an, vorausgesest, Sie bringen den Gegenstand des Anstoffes nicht hieher."

Dier ist nicht von der Gemeinde, hier ift von unserm Worte, von unserm Ehrenworte die Rede, fiel Lassalle hißig ein. Wem glauben Sie mehr, zwel Stabkoffizierun, Cavalieren vom alten Hanse, oder ein Paar roben Acabiern? Wohl, wir sagen Ihnen auf unser Grenswart, daß wir diese Farbige nicht weiter kennen, daß wir sie zusällig ein einziges Mal gesehen — daß wir sie selbst dieses einzige Mal nicht gesehen hätten, wäre der Sturm nicht über unsern Säuptern hereingebrochen, wir, mit einem Worte, verirrt gewesen, als wie unsere Mildelnh suchten."

... , Und das mare wirklich fo?"

"So ift es, wir faben die Familie Gin Mal, und fein gweites Mal mehr."

"Und die täglichen Befuche, Tangpartien?"

"Sat das Gerücht hinzugefügt. — Die Mädchen führten einen Zanz auf, aber wir nahmen keinen Anstheil. — Berstehen Sie mich aber wohl, diese Erklärung geben wir Ihnen nicht, nm und zu rechtsertigen, oder zu verantworten, wir erkennen weder in Ihnen noch in den Sinterwäldlern, Michker, die besugt wären, von unstrm Wrtragen Nechenschaft zu sordern; aber wir geben sie Ihnen, weil wir es uns selbst schuldig zu senn glauben, alberno Gerüchte zu widerlegen, ein so undankbares Geschäft sonst dieses auch ist, und so weuig die roben ungebildeten Menschen es verdienen."

3, Dh diese Leute, so rah und ungebildet find, wie Sie meinen, ob sie diese Rückschet verdienem oder nicht, das werden. Sie nach und nach sehen. Ich kann alfo Ihr Chremwort darauf nehmon, daß an der gangen Sache nichts ift? "

3. Wir haben es Ein Mal gefagt, das ift, glauben wir, hinreichend." -

"So warten Sie bier; ich muß noch einige Worte mit, Dreadspught fprechen."

"Benn Sie den Sinterwaldler über diefen Puntt be-

richtigen wollen, fo ift biefes überfluffig, benn wie benten nicht mehr baran, une hier niederzulaffen, und es ift uns gleichgültig, was diefer robe anmagende Bauer von une balt."

"Barten Sie boch noth einen Augenblid, verfeste ber Major, ber jum Saufe gurlidfprengte - von bem wir uns nur einige hundert Schritte entfernt hatten."

"Nach einer Beile tam er, den Zügel feines Pferdes in der Sand, mit Dreadnought an uns herangeschritten."

"Sore, fend auf dem Wege, einen Blid auf die Dieberlaffung gu thun, rief une der hinterwalbler gu. Will Gud nicht aufhalten, nur fagen, daß Ihr mir ein Bergnügen erzeigen wurdet, wolltet Ihr bei Gurte Rud'= tebr vorfprechen."

"Das tonnen wir nicht wohl verfprechen; haben an einem Besuche jur Genuge — und dann, was wurde Gure Familie dazu sagen? versette ich. — Sie schien unsern ersten Besuch nicht ganz angenehm zu finden. Was würde erst ein zweiter?"

"Gi, wir hielten Guch eben für nicht beffer, als viele Gurer Landsleute, die nichts mit herüber bringen, als ihre Liederlichfeit, und folche Leute fieht man lieber vor ber Thure, als innerhalb. Hore jedoch, fend wadere

Leute, und follt willsommen febn. — Erwarten ench jum . Abendeffan."

"Mit biefen Borten fcutteite et und bie Sand, und iging wieder gurud."

27 Mas fagen Sie nun? fragte der Major, während er fein Pferd beftieg."

"Daß wir noch keinen Grund finden, unfer Wort gurudtzunehmen, und daß und diefes rauh anmaßend klatichsüchtige Wefen nicht gefällt, und und die Lust so ziemlich benommen hat, unfer Seil in diefer Nachbarschaft zu versuchen." —

"Wenn Sie das abschredt, was einen Anerikaner gerade anziehen wliede, dann — freilich, lätt sich nichts sagen. — Ich kann wohl begreifen, daß Sie, als französische Cavaliere und Ofstziere, in diesen Punkten anders, oder, wie Sie sagen, liberaler denken; aber das ist eine dife Liberalität, die zum Glücke bei uns noch nicht Eingang gefunden hat. — Paus Sie in guter Nachbarzschaft leben wollen, muffen Sie sich der öffentlichen Meiznung begreien." —

"Richt biefem puritanisch stittenrichterlich cenforialen Wefen, diefer malevolenten Klatschfucht? Schabe, daß Datfon — in dem wir einen gang andern Mann gefucht hatten. 16

Lebensbilder VI.

rifaner wurde ba gurudhalten, ohne fich gegen bie Demeinde, beren Glied er ift., grablich zu vergeben. Gie muffen bedenten, daß bei uns, die wir von teiner farten Dand regiert merben. Leiner Driefterichaft, teiner Bolizei. feiner Armee, von Civil = und Militarbeamten, feinem Ronige, der durch eine lettre de cachet den Scandal in eine Baftille begraben tann - bag wir, fage ich, die gewiffermaßen von Pringipien regiert werden, den Sochwernath gewen diese eben io ffrenge bestrafen ... als bei Ihnen der Sochverrath gegen ihre fogenannten unverletbaren Sex= fcher baftpuft wird. Webe und., wenn diefe letten und eingigen Schranten bei und niebergeriffen werden, wir mußten in eine Anarchie, ja, in eine Bugellofigkeit-verfollen, größer als felbst die, deren ihre Sankculotten beschuldigt werden, und :unbeilbarer. "

"Das mag alles senn, aber ein foldes Schildwachekeben vor feines Nachbarn Thür ist eben so jeder Convenance als Sitte entgegen, und muß sonohl den Charafter verderben, als jedes aufrichtig tapale Berhältnis zupischen Nachbarn unmöglich machen."

"Sie werden bas Gagentheil erfahren. Zeigen Sie fich Ihren Machbarn als einen Mann won Grundfitten, und man wird Ihnen mehr durch die Finger feben, als in izgend einem andern Laude. Ich versichere Sie, kein gliuflicheres Leben, als der amerikanische Gentleman, der wit seinen Nachbarn in Harmonie lebt, und Herr und Meister auf seiner Scholle und in seinem Hause ist. Er ist der einzig sreie Mann auf Erden."

"Beneide diesen freien Mann nicht, sind aber nicht gesonnen, zu erlauben, daß man sich mit uns solche Freiheiten nimmt."

"Bie Sie wollen, verfette der Major. — Wer ju und tommt, in der Erwartung, seinen Leidenschaften frahnen zu konnen, wird sich sehr getäuscht finden."

"Sier brach die Unterhaltung ab. Das ewige hinund herreden gefiel uns so wenig, als der Ton des Majors, und die impertinente Aechtung, die die Gemeinde über uns ausgesprochen. — Unfer Stalz fand sich abermals an einem empfindlichen Flede verwundet. Der Gedanke, diese sittenrichterlichen, rauben Gefellen zu Nachbarn zu haben, war uns so widerwärtig geworden; wären unsere Freunde näher gewesen, wir hätten dem hinterwäldler-Leben für immer Lebewohl ger sagt."

"Berftimmt ritten wir weiter; mehr, weil wir allein nicht umfebren, eben nichts Befferes thun konnten."

,, So famen wir in einer fogenenuten Gabel an, von

deren beiben Zaden die eine in nord=, die andere in füdöftlicher Richtung auslief. Wir schlugen lettere ein, und gelangten nach einem kurzen Ritte durch den Immergrun=Eichen=, Magnolien= und Bohnenbaumen= Urwald auf einen Knitteldamm, den Anfang eines Eppreffen=Waldes, oder was beinahe gleichlautend ift, Sumpfes, — wo wir absteigen mußten.

"Aber wo wollen wir bin? fragten wir."

"Wir find an Ort und Stelle, war die Antwort bes Majors, der von feinem Pferde flieg, bedächtlich eine Klappe an den Piftolenhalftern öffnete, dann die andere, und zu unferer Verwunderung ein Paar Reiterpiftolen herauszog. Wir saben einander an. "

"Was wollte der alte Revolutionair? Warum hatte er die Wassen mitgenommen? Hier den Kampf auszusfechten? — Der Ort war nicht ungerignet dazu. Der ganze Wald glich mehr einer Todesgruft, als sonst irgend etwas; — schauerlich erhoben sich rings umber die düstern Cypressen, jedem Sonnenstrahl undurchdringslich, außer da, wo der Knitteldamm sich hinzog, eine lange Avenue bildend, durch deren Wista's die gesbrochenen Strahlen einsielen, und kampsend mit der nächtlichen Dunkelheit ins düstere elair-obseur überzgingen. Bloß das schrille Geschrei einzelner Spechte

und bas höhnische Gelächter der Nachteulen ließ fich an einzelnen Punkten hören. — Wir hielten, gespannt in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten."

"Salten Sie Ihre Pferbe forgfältig am Mundftud, und fchreiten Sie mir nicht vor, mabnte der Major, der fich nun in Bewegung feste."

"Aber wohin wollen Sie, wohn brachten Sie und bieber ?"

"Seben Sie fich biefen Knittelbamm an, aber recht aufmerkfam." —

20 Mobl, und bann?" -

"Wir sahen also den Anitteldamm an, ber, wie gesagt, da anhob, wo der Immergrun-Cichenwald sich dem Sumpse zusenkte. Der Damm war rauh, aber mit vieler Sorgsalt etwa zwanzig Fuß breit gelegt, Anittel an Anittel. Mumälig wurden diese Anittel zu Baumstämmen, zu dickeren, zu den dicksen Chpressen-Stämmen, die wohl fünf, ja bid-sieben Fuß im Diameter hielten. Wie wie näher in den Sumps eindrangen, sanden wir diese Stämme zweisach, endlich dreifach über einander gelegt, und die ungeheuern Tröge, die durch die Curvatur der Chpressen verursacht waren, durch dünnere Stämme aussessielt. Es war, wie wir nun sahen, eine Straße, die durch den Chpressensungs süchte. Wir sahen sie ein Lichte

faume, der von oben herab enffel, fich durch den Sumpf fortfchffingeln; auf beiden Seiten zahllofe Cypreffenstumpfen, die drei bis vier Fuß aus dem Schlamme emporangten — wie Gradsteine." —

"Der Major hatte tein Bort gefprochen, feine Augen vormarts gerichtet, fchritt er bebachtlich fort."

"Auf ein Mal fob er eine Sand, zielte, und im nächsten Momente fcof er eine der Biftelen los."

"Ein furchtbarer Aufruhr in bem schauerlichen Sumpfe. Nachteulen, Ahingas, Alligatoren, Spechte brachen in ein heulendes, lange nachhallendes Geächze, Geschnatter, Gebrutte aus. — Der Schall rollte gleich dem entsernten Donner durch die düftere Waldung."

"Ein Aligator, der uns den Weg versperrte; — mit diesen Worten wandte fich der Major zu uns. Das Gezücht macht fich aus seinem Schlammbette heraus, und da unsere Pferde keine Schellen haben, die fie in der Regel verscheuchen, so ist einige Borsicht vonnöthen. — Wir können nun wieder vorwärte; hat seinen Sheil ins kinke Auge bekommen."

"Wir schauten, faben aber nichts, gingen eina dreifig Schrifte vorwarts, und fanden den in seinem Sodeskampfe fich walzenden Alligator. Er hatte das todtliche Blei richtig ind linke Auge erhalten." Major?" ... Wegue bringen Sie und in biefen Sumpfi,

"Mm:Ihnen von den eingebildaten vohen Bauern eine richtige Idee au gaben, venfente der Mujon: "

"Sehen Sie! diefen Anittels und Cypressendamm führt eine halbe Weile durch den Sumpf., an einigen Orten sind die Stämme doppelt, ja dreifach über einanden gelegt."

"Bir feben, und weiter! "

"Weiter, verfette er, fichrt die Straffe zu einer kleinern Ansiedlung, die jeufeits des Sumpfes liegt, und auschua zwanzig Familien besteht."

"So! Und was haben wir mit allen biefen zu fchofe.

"Bis jest noch nichts; von diefer Ansiedlung führt die Strafe durch einen Eichenwold, ein Polmetto Ecld, einen zweiten Sunupf, der aber nicht so breit und tieft wie diefer, nun die Hallte den Jahres unter Waller steht; von da geht sie durch einen Kiefenmpald und einem dnitten Sumpf dem Redriver du."

"So haben diese hinterwäldler also eine Strafe an ben Medriver angelegt.? Und sie hätten das gethan, allein, und ohne die Beihülfe der Rogievung ? fragten wir, zweis

felhaft bie Ropfe fchattelnb; ohne von ber Regierung unterftunt ju febn?"

"Iweiste, ob sie ein Wort bavon weiß, versetzte der Major. — Das Werk war ein ungeheures — sowohl was ben Plan, als die Aussührung betrifft. — Ich wollte es Ihnen zeigen, um Ihnen eine Idee von den Leisten zu geben."

"Das ift wirklich eine, für eine fo kleine Diederlaffung ungeheure Arbeit."

"Gewiß, versette der Majot; aber die Arbeit ist nicht größer als das Resultat, das die Gemeinde dadurch gewann. — Der Amerikaner unternimmt keine Arbeit, ausgenommen, es fey denn das Resultat auch ein lohenendes. Die Niederlasseng hat durch diese Stafe eine Berbindung mit den Staaten oben, mit Neworkeans unten gewonnen, sie kann ihre Produkte stündlich, täglich, wöchentlich absehen. — Das ist mehr, als irgend eine Niederlassung in Louistana, die nicht am Missisppi liegt, von sich fagen kann."

30 Mir fcwiegen, mußten aber bem Manne Beche geben."

Seben Sie, in ben Attacapas haben fie noch fo viele Rinder, Pferde, Rube, fo find fie bei all ihrem Reichthum boch bettelarm; das Fleisch verfault ihnen, ihre schönsten Produkte verberben, und fie felbst mit, wett fie zu träge, sich eine Werbindung zu öffnen, sich auf die befchränken, die ihnen die La Fourche = und die Plaques mine-Barous vier Monate das Jahr hindurch gewähren. Diese Leute verstehen ihre Sachen bester - das Erfte, was sie thaten, als sie eine hinlängliche Anzahl Arme hatten, war, diese Straße anzulegen."

"Diefe Leute berechnen wirtlich auf eine Weife - Die wir uns nicht hatten traumen laffen."

"Wenn sie nur noch vier und zwanzig Stunden bliesben, so stehe ich Ihnen dafür, Sie halten sie nicht mehe für ungebildet, rah, sprach der Major bedeutsam, — wer der deuten Sie es ihnen übel, wenn sie sich den Fremdling zuvor ansehen, ehr sie ihn zum Mitgenuß von Bortheilen zulassen, die sie mit Ausopserung so vieler Kräfte, ja Mancher Leben errungen; — denn, merken Sie wohl, obs gleich sie meistens zur Zeit arbeiteten, wo den Sumpf ganz oder dach großentheils ausgetroduet war, so kostete diese Arbeit doch mehrere werthvolle Menschenleben."

.. Wir fdwiegen. " -

"Soffe fest, fprach der Mojor artig, Sie nehmen das Wort beleidigend zurud, das Sie vorhin anzuwenden beliebten."

" Bergebung, Major! verfehte ich. Sie wiffen, baß,

wo zwei so verschiedenartige Etemente, wir Franzofen und Amerifaner, in Berührung kommen, es ohne eine kleine Reibung nicht abgeht. — Wir find volltommen von der Größe dieses Werkes durchdrungen, und können den Leuten wirklich unsere Bewunderung nicht versfogen." —

"Der Mann schien mit unserer Apologie zufrieden, und bas gute Bernehmen war so wieder hergestellt."

" Uebrigens tonnten wir den Leuten wirflich unfere Bewunderung nicht verfagen; denn das Unternehmen war in ber That eines. beffen fich bie Regierung von Louisiana felbft nicht zu schämen brauchte, ja, teine Regierung; und dieses Unternehmen war von hundert und zwanzig Ramilien ausgeführt. Welchen praftifchen Sinn, welchen, fo zu fagen, gang und gabe geworbenen Combinations: geist verrieth nicht dieses Unternehmen! Die schroff saden bagegen unfere Landsleute und ihre Abtommlinge, bie Creelen, ab, mit ihren ewigen Ballen und findifchen Plaisirs menus, ihrem Kaulleben, in dem fie nun an die fünfzig Jahre vegetirten, ohne je an Befferung ihrer Lage gedacht zu haben. Baren Frangofen bier gewefen, fo ware ein Tangfaal, ein Liebhaber-Theater ohne Biveifel das Erfte gewesen, das ihre vereinte Energie geschafe fen hatte. - Bir tonnten und nicht enthalten, unfern Empfindungen Worte zu leihen, ein gewiffes, unbehaglich neibifch peinliches Gefühl bemeifterte fich unfer." —

"MB, verfette der Major; in der Frangofen Natur giebt es aber auch wieber Stoff - ben mabren reeffen Stoff, der Großes bereiten fann, wenn er will. Durt fen auch wieder nicht vergeffen ; daß die Canadier es waren, die Louiffana guerft entbectten, und ba ihren Berd auffchlugen. Batte fie ibre Regierung thun und fchalten laffen, und ihnen gelegentlich mit ein Dage Schiffsladungen Adergerathe, Wieh, Baffen und derlei Dingen, die damale mehr Werth hatten, als Faffer voll Dublenen, unter bie Arme gegriffen - fie maren vielleicht eben fo weit getommen, als die englifchen Colonisten oben. Sind tuchtiger Stoff, Diefe Conabier, auf alle Beife! Aber thre Regierung wollte, wie jede despotifche, ju viel regieren, ihre Bande überall im Swiele haben, und diefes ift ein großer Rebier, und niegende mehr fo, als bei Brimbung von Colonien. Ihre Regierung nahm die Sache in ihre eigene Sand, und leitete von Berfailles aus Unternehmungen, von benen fie nicht viel meht wußte, als wir vom Monde; - fandte Colonisten, die nichts taugten, und einen Schwarm von Beamten, die fie gut falarirte, und damit Mues gethan gu baben glaubte, und die natürlich fo bald als möglich derauf bedacht waren,

ihre Salarien gemächlich zu verzehren, Theater, Tanzund Spielhäuser bauen ließen, kurz, Louisiana auf ein Mal civilisiren wollten. Ei, das ist der Fluch von Louissana; sie brachten eine debauchirte Civilisation in ihrem Gefolge mit, die gleich dem Wurme im Innern der Frucht nagt, und, ich befürchte, die schöne Frucht früher oder später faul machen wird."

"Doch, wollen zurud, beschloß er, ber Abend rudt beran, und Miftreg Strong wurde mir teinen Dank wiffen, wenn ich Sie ibr, mit dem Fieber behaftet, ins Haus brachte." —

3, Wir kehrten also zurud. Unsere Berftimmung gegen die hinterwäldler war zum Theile gewichen; benn,
wie gesagt, wie konnten nicht umhin, ihnen alle die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die ihr reeller Sinn so
febr verdiente — immer jedoch war noch ein gewisser Widerwille gegen das, was wir nach unsern Begriffen
für Anmaßung hielten, in uns zurudgehlieben. Unser Entschluß, uns hier nieder zu lassen, der einige Stunden
vorher zur Reise gediehen, war wieder wankend gewarz ben.46

"Unter diefen widersprechenden Empfindungen tamen wir vor Dreaduoughts Blodhause an."

"Er felbst empfing und an der Thure, nahm und die

Pferde ab, und führte fie in den Skall, worauf er uns feine Familie vorstellte."

"Unser Empfang war nun ein ganz anderer. — Mutzter, Töchter und Söhne schüttelten uns warm die Hände,
wünschten uns herzlich Willsommen, und gingen dann
wieder an ihre Geschäfte; die Söhne an das Aufräumen
des Hoses, des Porches, die Frauen an das der Stube
und die Zurechtsehung des Soupertisches. — Bloß der
Here des Hauses machte eine Ausnahme, und blieb bei
und, die wir am Porche Plat genommen hatten."

"Und wie wir so faßen, und dem hauslichen Walten der Familie zusahen, sprach uns allmälig dieses stille, häusliche Schalten der Familie auch an. Die amerikantsschen Frauen haben in diesem Punkte wieder einen eigenen Takt. Alles geht so stille, so rubig vor sich, arbeitet sich so gemächlich, geränschlos in die Hände, man hört so seinen schreiende, laute Stimme, so ungemein selten etwas, das einem Gezänke, auch nur im Entserntesten, gleicht; so anständig gelassen, und doch wieder ungemein lebendig bringen sie ihr Haus in Ordnung, erhalten es.— Es war Sonnabend, den see bekanntlich bereits als Anstang des Sonntages seiern; die Mädchen hatten bereits ihre halbsonntägliche Toilette gemacht, und waren sehr gefällig in Roben von Woll- und Seinstossen ge-

kleidet, die ihnen vertrefflich zu ihren fchfanten Geftalten ftanden. Die etwas demokratischen Sande und Fuße abs gerechnet, konnten sie für fehr hubich gelten."

"Die Tafel wurde auf dem Porch zugerichtet, von dem wir die Auslicht auf die im blauen Dunfte verschwimmende Prairie hatten, deren äußerste Ränder, mit Waldparticen eingefaßt, eine herrliche Fernsicht darboten. Die in den Strahlen der untergebenden Sonne verglüschenden Waldmassen ver untern Augen aufleuchtend, in die herrlichken Tinten verschmelzend — die Lüste so rein, so einstich, so erfrischend; — ein unbeschreiblich behagsliches Gefühl kam über und, wie wir nun in diesem Famisienschoose so sapen — immitten ihrer selbstgeschaffenen Derrlichkeit und der Gottesnatur."

"Bor und wurden mehrere Bonteillen feinen Sherrens \*) aufgestellt, der unfere Jungen bald beredter, — die Untenhaltung lebhafter machte; von der Strafe, die wir geschen, ging sie auf die Hinterpalder: Mirthschaft; die Schwierigkeiten und Arbeiten einer Hinterwäldler=Ansiedlung über. — Dreadnpught trästete und, daß der Ansiedlung über. — Dreadnpught trästete und, daß der Ansiedlung niegende leichter, ale in einer Niederlassung, die unlängst angefangen, und wo

<sup>\*)</sup> Der spanische Beres.

jeber neue: Antommting bes thätigen Beifiandes seiner neuen Nachbarn sich zu erfreuen hat. Die größten Schwies vigkeiten seinen für die eigentlichen Gründer der Miederlassung. — Mister Strong und die Seinigen eigentlich die Männer, die das Werk in Gang gesetzt, und für alle Andere gearbeitet; ihm sen die Hauptsache zu verdanken.

- "Diese Unterhaltung, für uns natürlich in unsern beis maligen Umständen die inderessonteste, spann sich in bie Länge, die Töchter und Söhne hatten sich schon seit gevaumer Beit vom Tische erhoben, die Sonne war untergegangen, und wie saffen im Gilberscheine des ausgehenden Bollmondes, in der delizisson Abendtühle, als:"
- ", Auf ein Mal Tone an unfere Ohren fchlugen Tone, fo hinmilifch, bag wie auffuhren, Ohren und Ausgen aufriffen, bem Luftzuge entgegen hielten." --
- "Wir schauten, wir horchten, aber tein Laut entfuhr und, gleichsam, als befürchteten wir, unfere unbeiligen Worte murben die himmlischen Sone verschenchen."
- "Abermals erklangen bie himmlischen Tone, in langen Swingungen kamen fie wie Mufik verklätzer Beifice unf ben Fittigen des Bephyre uns an die Ohren 4- was inge ich, an die Ohren --- an jede unseren Fieben fichme

gen fie, durchdeangen fie mit einem heiligen Schauer, den wir fo noch nie gefühlt." -

"Es waren langgezogene Tone, die in dem Abende lüftchen herangeschwollen kamen, voll, melodisch, mun wie der Jubelgesang himmlischer Gelster, wieder wie die sansten Schwingungen einer Aeolsharse. — Rings um und herum Stille, und die prachtvolle Flur in weiter Ferne, in die Silberstrahlen des vertical einfallenden Mondlichtes getaucht, in der Nähe noch im Zwielichte der Dämmerung begraben. — Weit jenseits der Praixies, die wie verklärten Riesendome der Magnolien und Immergrün-Eichen, — und wir zitternd vor nie gefühlter Lust, die himmlische Musik in den Ohren."

", Wir fagen feines Wortes machtig,"

"Mifter Dreadnought rif und endlich aus unferer Bergudung."

"Es ift die Singschule; unsere Rinder halten ihre wöchentliche Singschule; es ift Sonnabend."

"Ronnten wir nicht bin?"

"Ohne Zweisel, die Pferde fteben gesattelt. — Ohnes dem ift fie heute beim Reglahter."

"Wir eilten aus dem Saufe, bestiegen die Pferde und eilten im raschen Erabe Nathans Saufe zu. Je näher wir dem Saufe kamen, desto voller schlug uns der Gefang der jungen Hinterwätbler an die Often. Freilich verlot er das himmlische, Geläuterte, bas uns zuerst so sehr entzüdt; bei unserer allmäligen Annäherung; aber die vereinigten Stimmen von sechszig bis siebzig Jünglingen und Jungfrauen, die ihrem Schöpfer Lob und Preis singen, hat immer etwas so Erhebendes, Läuterndes, in höhere Regionen Versetzendes. — Wir waren, wie gesagt, in wahrer Verzüdung."

nach einer kurzen Pause fort. — Wir hatten die Zauberstöfe und Iphigenie gehött, die Entführung aus dem Serail und das Miserere der sixtinischen Capelle, aber sie hatten nicht die ergreisende Wirkung dieser siebzig Hinterwäldler-Stims men auf uns. — Geit länger als einem halben Jahre hatten wir keinen Ton, keine Stimme gehört. — Jeht zum ersten Male seit so langer Zeit schlugen und die kräftigen, schönen Naturtone einer jungen, dem Höchsten Ghre und Preis darbeingenden Gemeinde an die Ohren; — die Schaaren der unsichtbaren Geisterwelt schienen und in den Tönen zuzurufen, ihre Schatten und zu umflattern. — Unsere Stimmung war eine religiöse geworden — wir vergossen Thränen des Entzückens. " —

"Die-junge Gerieinde fang bie ethebenden pracht= Lesendbitves VI. vollen Lieder der presbyterianischen Kirche; die Melodien, wie Sie wissen, waren damals noch ganz im Choralzstyle, der so ungemein ergreisend wirkt, componiet. — Wie wir an den Außengebäuden des Blockhauses ankazwen, sanden wir wohl an die hundert Reitpserde angezbunden. Es war beinahe die ganze Gemeinde in und vor dem Hause und dem Porche versammelt. Die Mänzner und Frauen in der Stube sizend, die Jünglinge und Mädchen in einem weiten Kreise und zwei Abtheilungen. — Innerhalb dieses Kreises bewegte sich eine langbeinige, hagere Gestalt auf und ab, — der wahre Typus eines neuenglischen Schulz und Singmeisters — die Hände aufz und wieder abschnellend, wie schlappe Segeltücher an den Masten eines Schiffes — aber ein Weister in der Kunst des heiligen Gesanges." —

"Die Leute machten, uns ftill und herzlich die Sande drückend, Plat. — Wir festen uns, horchten — faben und hörten. Nie hatte ein Conzert in Verfailles oder Triauon so eifrige Horcher gesehen. Alle Verstimmung war gewichen." —

<sup>&</sup>quot;Es ift doch einzig um die Religion! — fle ift boch das Band, das Wefen und Wefen an einander

knüpft, und dem Hinterwäldler und dem Pair in dem, ber droben über den Sternen thront, den Bater zu erkennen giebt! — Diese Stunde hatte mehr zu unserer Berftändigung beigetragen — als alle früheren und nachsolzgenden Debatten zusammengenommen. — Bon dieser Stunde an waren und blieben wir Freunde. "

## XVI.

## Squatter = Leben.

"Wir blieben Freunde; fährt der Graf fort. — In der That, von diesem Abende an gaben die Squatters ein Bertrauen zu uns kund, ein Berlangen, sich zu verständigen, die wirklich wohlthuend ansprachen. Wir hatten uns gegenseitig kennen gelernt, und wie es nun schon der Fall zu sein pflegt, wenn man sich erkannt, und die Interessen dieselben sind, so glätteten sich alle bie schroffen Seiten so leicht und gefällig in ein freund-

licheres Bestreben; uns schien es sest unbegreifich, wie wir, trot unserer Weltkenntniß, diese zworkommenden Leute so sehr verkennen, und den soliden Kern, der unter der freilich harten Schaale lag, so lange nicht beraude sinden konnten."

33 Bwar gab es auch fpater noch zuweilen leichte Reibungen, mit denen eine gewisse morgue aristocratique uns noch öfter neden zu wollen fcbien; aber fie wurden immer feltener und ichmacher, und Nathan war dann auch gur Sand, ber und wieder ins gehörige Beleife gur bringen nicht ermangelte. Nathan war wirklich ein Freund, den wir uns in unferer Lage nicht beffer mun= fchen konnten; fo gang gleichfam aus einem Buffe geformt, sein Wesen so durch und durch, was Sie consistency, wir Confequeng nennen, und wieder fo ener= gifch, reel, eigenthumlich fchlau. Langfam überlegend, bedächtlich erwägend, debattirte, raisonnirte er oft jum. Ermuden ; hatte er aber einmal einen Entschluß ge= faßt , dann folgte die That fo unaufhaltfam ficher. wie der Schall der Rlamme aus dem Rohre feines Stupers. Dabei fand ibm eine leicht ironische Beifo au Gebote, eine gewiffe ftattlich fleife republikanische; Convenance, die damals überhaupt die Amerikaner icharf chgrafterifirte. jest aber leider in dem gelomafelnden

Ereiben verschwunden iff, und die ihm ungemein wohl, ja interessant ließ. Kein Mensch verstand besser, als er, bie Borurtheile und Rechte Anderer zu schonen, und dabei seine eigenen Ansichten haarscharf an der Granzlinie fremder vorbei, dem vorgestedten Ziele zuzusühren."

"Nehmen Sie eine Probe der Art und Weife, wie er und gleich am folgenden Tage zu feiner Sausoednung befehrte."

"Gs war Sonntag, und bas Erfte, was wir nach dem Fruffinde thaten, war, und eines Stoffes Beitun= gen zu bemachtigen, bie auf einem Schrante in der Gite ber Stube aufgeschichtet lagen. Sie waren bon verschiebenen Puntten ber Union, und versprachen gerade bie Unterhaltung, die uns an einem amerifanischen, ober. was ziemlich baffelbe fagen will, puritanischen Sonntage, am beften amuftren fonnte. Miftreg Strong fab ein wenig finfter barein, als wir uns ber weltlichen Blatter bemächtigten; wir liegen uns jedoch nicht irre machen, und thefften bruderlich den Stoff, gerade ale Mathan vom Sofe in die Stube trat. Ohne ein Wort zu fagen, fdritt er gum Schrante, uber bem fich ein Laben mit ber Sausbibliothet befand, ftredte bebachtlich ben einen feiner langen fnochernen Arme nach einer, mit erzenen Rlappen verfehenen Bibel, legte diefe vor und bin, ergeiff dann rine zweite, und fich febend, wartete er rubig, bis Miftreg Strong und die Familie, mit dem Aufraus men fertig, gleichfalls Plat nahmen; Alle Gefangbucher in der Hand."

"Wir hatten die Zeitungen weggeschoben, und wars teten der Dinge, die da kommen follten."

" Nathan ichlug die Bibel auf, warf uns einen bebeutsamen Blick zu, nannte ein Kapitel aus dem alten Teftamente, und begann vorzulefen."

Als das Kapitel geendigt war, gab er das Lieb an, das folgen follte. Es wurde abgefungen."

"Wieder folgte ein Kapitel aus dem neuen Teftamente; wieder ein Lied, und hierauf ein Gebet."

"Die bausliche Andacht ging langfam, beinahe pedantisch vor sich; aber sie hatte ein Etwas, das sie vorztheilhaft auszeichnete, — etwas Regulares, mit der thitematischen Sausordnung im Ginklang Stehendes."

"Als sie vorüber war, erhob sich Nathan, und vor uns hintretend, sprach er, auf die Bibel deutend: Ist das die Zeitung, die wir an Sabbaths-Bormittagen lesen, und eine so gute Zeitung, als je geschrieben wurde, und werdet wohl thun, wenn Ihr sie an solchen Tagen leset. Ist die Zeitung, die uns lehrt, ein ruhig achtbares Haus, und uns selbst und unsere Leute in Zucht und Ordnung

. . . .

su halten. Giebt Guch und ihnen ben Sult, salculire, versteht, was ich unter dem Salt meine. Giebt Euch und ihnen den Halt, und ift eine Sauptfache biefer Halt, ist das Ruder, der Compas dieser Halt, und habt Ihn diesen nicht, helfen keine Segel und kein Wind. Will Euch aber nicht vorschreiben, nur meine Notion sagen, und die Ordnung zeigen, die in meinem Sause. ist. Wögt in dem Eurigen thun, wie Ihr wollet, aber bessen schwerlich."

"Wir hatten in der Folge oft Urfache, thm für den gegebenen Fingerzeig zu danken. Mergends mehr, ale in der Sinfamkeit der hinterwälder empfindet man die Wohlthat, die ber Menschheit durch dieses göttliche Buch zu Theil wird. Es gewährt eine wahre Erquidung und Stholung."

"Nachmittags machten wir Befuche bei Nachbarn, und den Abend brachten wir bei Regulator Nolins zu. Den folgenden Tag wollten wir das ersteigerte Land und die Gebäulichkeiten besichtigen. Nathan, hatten wir geshofft, werde sich als Begleiter antragen; die Arbeiten weren sedoch so dringend, daß sich nicht daran denken ließ. Das Ginzige, was er thun konnte, war, uns seinen Sohn Joshua mitzugeben. Wir hatten im Sinne, von dem ersteigerten Lande und sogleich in die Attacapas

su begeben, dort unfere Angelegenheiten in Ordnung zu bringen und die Uebersiedlung zu veranstalten. — Nathan sedoch schüttelte den Kapf, und meinte, wir würden wohl zu Mittag wieder zurud sehn, dach möchten wir thun, wie wir am besten fanden; sein Haus stehe und immer offen', wenn wir auch ein Iahr blieben. ".—

"Wir dankten ihm für fein Anerbieten, und ritten gleich nach genossenem Frühltlicke mit Amadra und Jean ab. Der Major, deffen Begleitung und fehr lieb gewesen ware, war auf einer Lour durch die Niederlaffung."

"Die Entfernung von der Pflanzung Nathand betrug zwölf Meilen. In einer Stunde und einer halben hatten wir Sorrels Pflanzung, wie fle genannt wurde, vor und."

"Die Lage war entzudend. Gine Creek lief durch fie bin, etwa fünfzig Fuß breit, aber, was bei uns ein seltener Fall ist, fluffig das ganze Jahr hindurch. — Sie kammt aus den Rieferwatdungen der obern Opelaus sas eine User war eiwa fünfzig Fuß höher als das andere, und hatte schone Gruppen von Imwergeunseichen und Magnolien; das andere war undurchdrings

licher Urwald von Plaquemines, Peccans, Bofnenbaus men. Im Borbergrunde auf einer Lichtung, die etwag einen Rater betragen mochte, ftand eine Hutte." ---

", Mber we ift bas Saus? fragten wir Jofhua."

"Das ift es, verfette ber Junge."

"Das ift es ? — Diefes bas zweiftödige haus?" "Uns wurde grun und blau vor Augen, und trofilos im Herzen, und fo wurde es Amadee und Jean."

"Iwanzig Fuß hohe Cypressen = Pfähle in die Erde eingerammelt, so ein Biered bilbend, dreißig Fuß lang und eben so breit; diese palisadenartig in die Erde eingerammelten Cypressen Pfähle, durch kleine Balten und Sparren verbunden, die Zwischenräume mit Lehm und spanischem Moose ausgefüllt; das Ganze gedeckt mit Pieux; die Thüren und Fenster gleichfalls aus diesen rohen acht Fuß langen Schindeln, mit Querhöszern zussammengehalten, der Schornstein, wier lange Bretter mit Lehm überworfen, — das war das zweistödige Paus, die Improvements. Rein eiseener Nagel, kein Schloß, Fenster oder Riegel am ganzen Bauwerke zu sehen."

"Wir lachten laut auf vor Aerger. Satten wir das Land, und die Improvements, und Alles gufammen in die Sand ballen, und dem Berfleigerer und fei-

nen Sinterwalbler Affecies an den Ropf werfen tonnen) mit Luft hatten wir es gethan."

"Aber in bem Saufe konnen wir boch nicht wohnen, herr Graf? meinte Amabee."

"Wohnen in dieser Barenhohle? lachte ich. — Der I mag ba wohnen."

"Roch vor zwei Stunden schien es uns fo leicht, eine Pflanzung anzulegen, ein wahres Kinderspiel. — Jest — ich fland wirre." —

"Bas läft fich thun? hinab, uns zu überfiebeln? fragte Laffalle."

"Wir brachen in ein lautes Gelachter aus. " -

"Sabe die Notion, fprach der Junge, der uns topffchüttelnd angefeben — Ihr geht wieder beim mit mir. Bater wird wiffen, was ju thun ift."

"Abermals schauten wir einander an. Es war das Klügste, was wir thun konnten. Wir thaten es. Ohne Verzug ritten wir zurud. — Wiel weniger Zeit nahm es uns, wie Sie leicht ermessen komen, helms, als herzukommen."

"Als wir vor Nathans Saufe abstiegen, schaute er aus bem Tabatsfelbe beranf: "

., Sabe mohl calculirt, Ihr würdet bald wieder gweud

feun - wußte, daß euch das Ding fo, wie es ift, nicht zwei Mal gefallen wird." -

"Aber, ums himmels willen Rathan! bas Ganze ift ja eine fo furchtbare Wildnig, bas Saus!" -

23, Ja, für taufend Dollars mußt ihr nicht erwarten, ein Schloß zu finden, und wer hat euch gerathen, taus fend Dollars zu hieten? Solltet geschaut und gehört haben, wie weit Andere gehen. — Aber ist nichts desto weniger glorreiches Land!"

"Glorreiches Land! verfehten wir. Bollten, es ware —"

"Glorreiches Land! befräftigte Nathan; und mögt ihr da eine Pflanzung herstellen, die euch in drei Jahren drei taufend Dollars abwirft."

3, Das ift Moter gefagt, ale gethan." ---

"Sabe die Notion, es ist; verseste Nathan. Calculire aber nichts besto weniger, tonnt, wenn ihr die
Sache recht anfangt, mit einem Rapitale von zehn tausend Dollars in zehn Jahren zehn tausend Dollars jähr=
liche Ginfunste erringen, und wenn ihr sie schlecht anfangt, in zwei Jahren einem Barbierladen irgendwo in
Newyork, oder Baltimore vorstehen — wie viele eurer
Landsleute.

"Wir wußten das; bemerkt der Graf. - Bir hatten

folder troftiofer Rencontres in London mehrere gestabt. — Marquife, Biscounts, die in den Theatern für John Birll die Geige spielten — selbst Ginen, der ihm inochnito den Bart abnahm; das war es eben, was und so gestigig gemacht, und noch macht." —

"Will euch fagen, was, calculire ich, sich ihm läste. Will euch meine Notion auf einmal fagen: Bleibt alle Bien bier bei mir, und seht euch die Wirthschaft an, und geht in die Lehre, und ist bas ber beste Weg, ben ihr einsschlagen könnt, sehen dann, ob sich etwas mit euch anfangen läst."

: ,, Bas, in die Lehre gehen? - tachten wir."

"Ei, Jeder muß in die Lehre gehen, der Meister wers den will; versetzte Nathan. — Kommt nur auf den Ans fang an."

"Wir fanden nach einigem Ueberlegen den Borfchlagboch fo gar übel nicht, aber zu einem hinterväldler in die Lefre geben, zwei contfatige Caraliere. — Es war ein Bischen ftart!"

"Rommt jest bis zum Mittageeffen herunter in das Zabatsfeld, meinte Nathan.

"tind wie gingen gu Dathan in bas Zabatsfelb."
"Ge blirfte Ihnen wohl uicht befannt ifenn, bes
mertt ber Graf, baf ber bedeutende Ruf, ben unifere

Blätter, und die von Natchitoches, so wie vom Aedriver überhaupt, genießen, sich vom diefer Irik ber datirt, und daß ich alle Ursache habe, zu glauben, daß dieser Ruf vorzüglich dieser Niederlassung, und insonderheit Nathan und Nortlind zu verdanken ist. Die Sorgsalt der Beiden in der Auswahl des Bobens, des Andaues, der Wässeung, und besonders der Blätter, war außerordeutlich. Sie waren geborne Virginier, diese Arbeiten solglich sür sie ein Lieblingsgeschäft. Als solches betrieben sie es. Man komnte wirklich nichts Feineres genießen, als eine Eigarre von diesen herrlichen Blättern."

"Nathan war gerade mit dem Pfliden det Blatter befchäftigt. Ratürlich ergriffen wir diefe Gelegenheit, um
uns in einem der wichtigften Zweige der Pflanzerwirthfchaft zu unterrichten, und halfen nach feiner Anleitungmit."

"Amadee und John! meinte er mit einem Kopfrucke in das angränzende Baumwollenfeld, in welchem die Familie sammelte, habe die Notion, Mistres Strang schielt auf end berüber."

"Amadee und John verstanden den Wint, und hatten in der nächsten Bierteistunde jeder einen Korb, in dem sie von nun en, täglich ihre hundert Pfund Baumwollezeinschmmelten." "Alles das gab fich durch Aude, durch Winke, fo leicht weg, in einer gewiffen vertraulich befehlenden, und doch wies ber bescheidenen Weise. — Nur wenig wurde während der Arbeit gesprochen; Nathan war der Mann von Thaten, nicht von Worten, obwohl Er wieder zu Zeiten wahrhaft parlamentarisch weitschweisig werden konnte."

"Unfere Dilettanten : Arbeiter hatten unterbeffen feine volle Zufriedenheit. Sebe, habt den Salt, entfuhr ihm am Abende."

"Den folgenden Tag wieder Blätterfortirung, den folgenden wieder, so ging es acht Tage fort. Wir versftanden nun die Behandlung des Tabal's fe wohl, wie ein Sohn der alten Dominion."

"Nach Berlauf ber Woche ging es ans Bammvolles preffen. Die damaligen Baumwollenpreffen waren noch febr unvollfommen; die Chlinder, mit Palen verseben, ließen einen großen Theil der Körner in der Wolle, eine Berbefferung im Mechanismus mußte den Flaum reiner und schneller liefern. Wir machten Nathan auf die Mängel seiner Cottonpresse ausmerksam. Er ließ sich von uns erklären, mit dem Pressen inne halten, und wir machten uns an die Berbesserung der Maschine. Es gestang uns, durch eine einsache Worrichtung bie Baumvolle reiner zu liefern; und das Pressen ging um

fo vieles leichter, dast wir unfere Borrichtung am Ende der Woche auch auf der zweiten Presse, die noch in der Gemeinde war, anbringen mußten. Jun beaufsichtigte Laffalle die eine der Pressen, ich die andere."

"So verging wieder eine Woche. — Wir flanden nun mit der ganzen Gemeinde in einem Berbältniß, fo gastlich freundlich, so ungenirt, und doch wieder so an= haltend beschäftigt, daß und die Wochen wie Zage, die Zage wie Stunden verstoffen."

"Die Abende brachten wir in Nathans Familie, oder bei den ausgezeichneteren Gemeindegliedern zu, erzählten unfere Abenteuer, sie die ihrigen. Wir waren num die geachteten Lieblinge der ganzen Gemeinde geworden; von deren zunehmendem Mohlftande Sie sich eine Idee durch die einzige Bemerkung machen können, wenn wir Ihnen sagen, daß mehr denn acht hundert Ballen Baumwolle in diesem Herbste gepreßt wurden, von denen auf Nasthan und Rolins allein hundert und achtzig kamen."

gefommen, die Pflanzerwirthichaft war uns nun eine Luft, wir hatten gang auf die Attacapes : felbfk unfere eigene Riederlassung pergeffen."

., 33 Ge mar eines Abends, bei geiner Bouteille: Ma-

fen, daß es Beit ware, auch an uns zu denken. Die wichtigste Arbeit fen nun abgethan, und er halte es für Pflicht und Schuldigkeit, auch für uns etwas zu thun. Die Gemeinde fen einverstanden.

"Wir erwiederten ihm, daß der Genuß feiner Gaftfreundschaft ja ohnehin Entschädigung, und wir eigentlich feine Schuldner waren."

"Bill euch fagen; will euch meine Notion auf eine mal fagen, meinte er. Sabt uns ein und dreißig Sage geholfen, mit vier Sanden, find euch dafür hundert und vier und zwanzig Sande fculbig."

"Wir verstanden nicht, was er mit seinen Sanden meinte." -

"Ift Sitte bei uns, fuhr er fort, wenn ein Antommling fich bei uns nieberläßt, der für die Bufunft etwas verspricht, ihm eine Frolic zu veranstalten."

"Doch feine Zarring: oder Feathering:Frolic? \*) hoffen wir. "

"Nein, das nicht, meinte Nathan mit einem trockenen Lächeln. — Ift eine andere Gattung Frolic. Ift eine Frolic, die euch ein Saus aufblockt, und wozu die Ge-

<sup>\*)</sup> Gine Theer: ober Beflederunge-Unterhaltung. Theer ren und Befledern. Siehe Note oben.

meinde geladen wird. — Und habe die Notion, Ihr thut das morgen." —

"Aber was follen wir eigentlich?"

"Je nun, nichts weiter, als bei jedem haus anrufen, und die Manner freundlich ersuchen, bei der Frolic ihre Aerte mitzubringen; und bei einem Dupend Weibern mögt ihr eure Petition gleichfalls anbringen. Sie wers ben schon wiffen, was Ihr meint." —

"Und das ift Mues?"

"Alles, das Weitere werdet ihr feben. Doch, wie groß wollt ihr eigentlich euer haus haben? habe die Notion, funfzig bei vierzig Juß."

"Und die Gemeinde will uns wirklich ein Saus auf= bloden ? "

"Gi, will fie das, und übermorgen Abends foll es da fteben, fo weit Aerte es bringen konnen. — Wollen übermorgen daran, ift bereits abgemacht, aber mußt die Nachbarn einladen, und vergeffet die Frauen nicht." —

"Und wir ritten am nachsten Sage herum, die Rachbarn einzuladen, und vergaßen die Frauen nicht." -

"Noch immer wußten wir nicht, was das Ganze wolle, obwohl wir im Haufe große Vorbereitungen treffen fahen. Gine Ruh wurde namlich geschlachtet, Pfannen, Reffel zurecht gerichtet, im ganzen Saufe war Alles auf den Beinen."

"Das Muschelhorn gab am folgenden Morgen bas Beichen zum Aufbruch; fein weittonender, pofaunenartiger Schall hallte aus dreißig Pflanzungen gurud."

"Alls wir unfere Pferde bestiegen, war die ganze Miederlassung auf den Beinen — Nathan mit Mistreß Strong und Miß Mary waren reisesertig; der Erstere zu Pferde, die beiden Andern auf dem Bagen, auf dem Fleisch, Brot, Whisky, Kessel, Pfannen, alle möglichen Geräthe wie zu einem Auszuge aufgepackt waren. Wir bildeten mit Nathan und seinen zwei alteren Sohnen den Bortrab."

"Wir waren etwas mehr als die Salfte Weges gefommen, als uns bereits die scharf knallenden Schlage
zahlreicher Aerte an die Ohren gellten. Als wir naher
kamen, wurden diese Schlage lauter und ftarker; wir ritten rascher, und sahen endlich an die fünfzig Hinterwaldler
im Walde beschäftigt, Baume zu fallen. — Noch immer
kamen Reiter mit ihren Aerten von allen Seiten heran."

"Sind uns vorgekommen, meinte Nathan; ift Beit, daß wir endlich auch dabei find."

"Und es war hohe Beit; - bie unbarmherzigen

Squatters hatten in ihrer Buth einige ber schönsten Magnolien und Immergrun-Gichen auf der Anhöhe, auf die wir unfer haus hinzustellen gedachten, gefällt. Gine Stunde später, und sie ware so kahl gewesen, daß sich kein Kaninchen mehr verbergen konnte." —

"Wir thaten naturlich Einhalt, was fich die Squatters um fo lieber gefallen ließen, als die Baume bloß bes Plages wegen umgehauen worben waren."

"Diesen Plat, auf ben bas Saus nun zu stehen tommen follte, bestimmten wir vereint mit Nathan. — Er war auf dem Scheitel der Anhöhe, die sich, wie gefagt, etwa funfzig Fuß über der Creek erhob, und die umliegende Gegend beherrschte." —

"Das Treiben wurde nun immer lebendiger. — An die fünfdig Nachbarn waren mit Umhauen der Stämme be sichäftigt, fünfdig Andere mit dem Zuhauen. — Im ganzen Walde hallte es wieder. Auf der Prairie zu unsern Füßen weideten über hundert Pserde, denn Alle waren zu Pferde gekommen; und nicht bloß Männer, auch Frauen, Mädchen; an die dreißig Frauen und Mädchen rollten theils auf Wagen, theils galopirten sie auf Pferden einher, schüttelten uns die Hände, und begannen, sobald die Männer die Küche aufgeschlagen hatten, ihr Kochgeschäft. Drei Stangen pyramidenartig in die Erde

eingetrieben, von der Spisse herab der Ressel, darunter das angezündete Feuer — in weniger, denn einer Stunde prasselte und knisterte es aus zwanzig Psannen, Resseln; Roastbeafs, Beefsteaks, Pubbings, Cakes bräunten in den Pfannen — Whiskyfasser rollten im Grase. Es war eine Szene; so pitoresk, aufregend, der fröhliche Zumult war so überraschend." —

"Um vier Uhr stand das Gebäude aufgeblockt — sechstig Fuß lang, fünstig breit — ein vierectiges Bauwerk aus sußviden Cypressen, dreißig Fuß hoch ausgezimmert. — Die Arbeit war eine ungeheure, unglaubliche. — Hätten wir sie nicht mit eigenen Augen geschaut,
wir hätten uns die Möglichkeit nimmer träumen lassen. —
Als Alles so weit fertig war, wandte sich Rathan an
uns und die Umstehenden:

"Habt jest das Saus — bas Dach mag fpäter folgen, und die innere Einrichtung und Eintheilung mußt ihr felbst besorgen. Damit ihr dieß aber könnt, wollen wir euch das Ding da, auf die Hütte des Syndikus Sorrel deutend, herauf bugstren. — Könnte euch sonst das Fieder da unten einen Streich spielen. — Wollen aber zuerst eine Brücke haben."

"Und gefagt, gethan. — Die Hundert, ober buch= ftablich zu reden, zwei hundert Sande ergriffen Die von bem Aufbloden übrig gebliebenen Cederstämme, brachten ste über die fünfzig Fuß breite Creek, legten darüber Querbalken, und nachdem die Brüde so fertig war, legeten sie Bas Bauwerk Sorrels auseinander, brachten Baleken, Sparren, Pieux von dem jenseitigen Ufer auf die Anhöhe herauf, rammelten sie wieder ein, und in zwei Stunden stand die Hütte fir und fertig."

"Jest ging es über das Effen. — Obwohl die Squatters während ihrer Arbeit der Schlucke manche versucht, und allenfalls ein Beefsteat oder einen Ruchen zur Gesellschaft mitgenommen, so war das Hauptessen doch die zum Ende verspart worden. — Mit waren die Gastgeber, denn die Lebensmittel, die immer vom Frolicz veranstalter gegeben werden, waren auf unsere Rechnung vorgeschossen worden. — Und ein fröhlicheres, vergnügeteres Waldmahl wurde nie genossen. Iwanzig Wacheseur, um diese unsere Squatters und Squatterinnen, wir die geschäftigen Gastgeber. Es war eine einzige Scene. Seelenvergnügt trennten wir und; der Mond stand schon hoch über den Bäumen, als wir mit Nathans Familie die Pserde bestiegen."

"Und wift Ihr, daß die Burger großen Gefallen an euch finden, Oberft! hob Nathan an, nachdem wir eine Beile ftillschweigend geritten waren."

- "Bir bezeugten natürlich unfere Bufriedenheit mit bem Gefallen der Burger."
- "Gefällt ihnen, Oberft, fuhr Nathan fort, und tonnnt ihr euch Glud wunfchen zu diefem Gefallen. Wollen Guch noch ein Paar Frolics geben."
  - "Wie, noch ein Paar Frolics ?"
- "Sabe Guch schon gesagt, daß wir, nämlich Mister Rolins und ich, Gure Schuldner für vier und zwanzig Tagwerte sind, die Ihr bei uns geschafft, im Hause und an den Pressen. Wollten diese Schulden redlich nach Gelegenheit abzahlen; haben sich aber die Bürger angetragen, dieses mit einem Male zu thun, und sich dafür mit uns auszugleichen. Ist dieß freilich das Beste."
- "Aber Ihr werdet boch nicht glauben, daß wir für Sagelohn bei Guch und Gurem Schwager gearbeitet, Mifter Strong?"
- "Calculire, ihr habt nicht; calculire aber, wurde Mathan eben fo wenig anftehen, wenn er fich die Arbeit zweier Fremdlinge zu gute kommen laffen wollte, ohne ihnen dafür wieder feinen Arm zu leiben."
- "Ah, wenn Ihr es fo nehmt, dann ift's freilich etwas Anderes; aber wir genoffen eure Gafifreundschaft."
- "Und wir die Eurige, versete Rathan. Schenken Guch nichts; die Frolic geht auf Eure Rechnung, wie es fich

bei Frolicgebern gehört und gebührt. Mußt aber Misftref Strong ein gutes Wort geben, daß fie Guch morgen wieder die Frolic herrichtet."

"Und wir gaben Miftref Strong ein gutes Bort, unfere Frolic fur den folgenden Zag herzurichten."

"und richtig ließ sich am Morgen darauf lange vor Sonnenausgang wieder das Muschelhorn von Nathans Porche aus hören, und in einer Weile nachber die Echo's aus den Pflanzungen. Wir waren dieß Mal zeitlicher, um bei der Clearing-Frolic \*) nicht die Letten zu seyn. Miß Glisabeth, die dieß Mal mitging, hatte, bis die Squatters ankamen, noch Zeit, uns Kaffee bei einem der nicht erloschenen Wachseuer zu bereiten."

"Alls fie endlich ankamen, calculirte Nathan in ber gangen Gegend herum, wo wohl am besten der Anfang bes sogenannten Clearings zu machen ware. Die Stimmen fielen aufs jenseitige Ufer, gerade dem aufgeblockten Saufe gegenüber, von wegen des vortrefflicen Bottom-

<sup>\*)</sup> Diefer Frolic's, Unterhaltungen, Zusammenkunfte, giebt es mannigfaltige — Quilting : Frolic's, wo Mabchen und Frauen fich jum Steppen der Bettdeden verfammeln: Susfing-Frolic's, jum Aushülfen des Belfchforns u. f. w.

Landes und Baumschlages. Am jenseitigen Ufer wurde also angefangen. "

"Bei dieser Clearing Frolic' lichteten ober vielmehr ringelten unsere vierzig Squatter = Freunde neun Morgen des reichsten Bottom = Landes."

"Am folgenden Sage abermals Clearing = Frolic, an welcher ein und vierzig Andere zehn Morgen für uns ringelten oder lichteten."

"Bei der britten oder eigentlich der vierten Frolic wurden eilf Morgen von drei und vierzig gelichtet. Sie hatten abgewechselt, so daß und jeder ein Tagwert gab, für welches sich wieder Nathan mit ihnen ausgleichen mußte." —

"Als die dritte und lette Clearing = Frolic und das darauf folgende Effen vorüber war, nahm uns Nathan vor den Nachbarn bei der Sand, und auf die hölzernen Wälle des Saufes und den getödteten Wald zeigend, fprach er: "

"Calculire, haben Guch nun auf den Weg gethan, auf dem Ihr, wenn Ihr die Guch von Eurem Schöpfer verliehenen fünf Sinne zusammen nehmt, weiter kommen könnt. — Seht die Art und Weise, wie wir Guch auf den Weg gethan haben. — Wollten zuerst fehen, ob mit Euch etwas anzusangen, und ob Ihr auch nachbarlicher Gesin-

nungen fabig waret. - Seben, läßt fich etwas von Guch erwarten, und haben Guch beffhalb bas Saus bergeftellt, und ein breißig Ader gelichtet, in die Ihr nun fgen und pflanzen konnt, was Gud im nachften Jahre einen tuchtigen Anfang machen foll. - Sobt einen guten Anfang, Mann, und waren wir fo weit quitt in bem Puntte der Sande, und vielleicht noch etwas mehr. -Bollen es aber nicht fo genau nehmen, von wegen, eal= culire ich, weil Ihr Fremdlinge fend. Seht aber, calculire ich, daß wir nicht die Leute find, die einem Fremden nicht auch einen Ruck geben tonnen, wenn biefer Anlage zur Respectibilität hat. Soffe, habt Anlage gur Respectibilitat, und werden gute Nachbarn bleiben, baben Guch wenigstens gezeigt, daß, wenn wir es nicht bleiben, der Fehler nicht an une liegt. Send jedoch mir und Mifter Rolins fur Whisty, und gefchlachtete Rube, und Schinken, funf und funfzig Dollars schuldig." -

"Wir bezahlen gerne das Doppelte, lieber Rathan! erwiederten wir."

"Fünf und fünfzig! habe ich gefagt, verfeste Nathan trocken, und last Guch fagen, Mann, bietet einem Bürger nie mehr, als er fordert. — Er wird schon von felbst nehmen, was ihm gehört, verlast Guch darauf. Sind nicht blode, wir Ameritaner, stehe Guch dafür." —

"So war ber Mann, fährt ber Graf fort, dem wir unfern Anfang, unfere bürgerliche Eristenz in Louisiana zu verdanken hatten. — Die abgeschlossenste, nüchternste, unzugänglichste — und wieder wohlwollendste, intelligenteste Individualität, die uns in unserm dreißigjährigen Leben vorgekommen. — Seine Ideen hatten etwas so Massiv Großartiges — sein Berstand etwas so Durcht dringend Praktisches — doch wir wollen zum Bersolge unserer Niederlassungsgeschichte." —

"Wir waren nun wirklich auf dem Wege, den wir verfolgen mußten, und kaum verfehlen konnten, wenn wir nicht vorfählich die Augen schlossen. — Und wir versolgten diesen Weg mit einer Freude und Luft, die unserm ganzen Wesen einen neuen Impuls verlieh. Diesen Impuls, diese freudig frohe Thätigkeit hätten wir nicht mit dem glänzendsten Hossen vertauscht. Und in der That, derjenige, der sein Leben fortwährend nur in überzeivlissirtete, höherer Gesellschaft zugebracht, auf jedem seiner Tritte beschüßt, bewacht, jedem seiner Wünsche zuvorzgekommen, so gleichsam auf den kunstlichen Springsedern der bürgerlichen Gesellschaft getragen; — derjenige, der so gelebt, seine eigene Krast nie versucht, der kann unzmöglich sich das reine Vergnügen, Entzücken vorstellen, die das Erschaffen einer eigenen Eristenz gewährt: wenn

bie Werte unferer hand allmälig vor uns erstehen, wir uns neuer Kräfte, die so lange geschlummert, uns felbst unbekannt waren, auf einmal bewußt werden. — Es liegt ein wunderbarer Reiz, ein elektrischer Reiz in dies fem Gefühl erwachender Kräfte."

"Wir genoffen biefes Entzuden in langen Bugen, und wahrlich! es machte uns diefe erften Jahre ju ben gludlichften unferes Lebens, trop ber vielfaltigen und mitunter großen Schwierigkeiten, mit benen wir ju fampfen hatten, - ber nimmer endenden Arbeiten, Die allerfeits unfer warteten. Aber biefe Squatters hatten uns, wie gefagt, jum Bewußtfeyn unferer Rrafte gebracht, uns auf den Weg gethan. Bon dem Saufe ftanden givar bloff erft die holzernen Balle, die die Squattere aufgeblockt, ohne Dach, Fenfter, Ramin, Jufboden; für alles dieg mußten erft wir forgen. Aber diefe Gorgen waren nun vergleichungeweife leichte. - Acabier wurden gemiethet, um uns das Dach ju decken; Amerifaner, um den Ramin aufzu= bauen; fünf Meilen oberhalb uns befand fich die Sagemuble ber Gemeinde, die der Gohn des Major Gale gebaut, ber augleich Carpenter und Cabinetmaker, Zimmermann und Schreiner, war. Mit biefem accordirten wir, und in acht Wochen fonnten wir aus unfern Butten in das Saus einziehen, und unfere Effekten endlich von ben Attacapas beraufbringen laffen. "

"Wir hatten noch immer nicht die Beit, unfere Freunde ober unfere gepachtete Pflanzung zu feben. Wir mußten Umadee fenden, der die Beraufichaf= fung unferer Effetten beforgte. Sauterouge batte ben Bunfch geaußert, die von uns gepachtete Pflanjung ju übernehmen. Wir traten fie ihm ab, um unfere Aufmerkfamkeit gang auf unfere neue Birth= icaft lenten zu fonnen. Bir bachten an nichts, als an diefe neue Birthichaft; Musit, Lefen, Billard, Freunde - unfere Squatter = Nachbarn ausgenommen -, felbft unfer fcones Frankreich hatten wir vergeffen, und feine Leiden und Freuden. Raum, bag wir dazu fommen fonnten, unfern Lieben von unferm Treiben Rachricht zu geben. Unfere liebste Un= terhaltung war, Abends die Arbeiten des Tages gu besprechen. Bas wir gethan, wie wir es gethan, jeder Baum, den wir gefällt, jeder Baunriegel, ben wir gelegt, wie wir ibn gelegt, alles bas wurde erörtert. Ich erinnere mich noch bei einer Gelegenheit, wo wir zehn bis funfzehn Acabier gedungen hatten, um Baunriegel für unfere Felber gu fpalten, mit welcher Umftanblichkeit wir die Geschichte einer feltfam geformten

Cypreffe, die wir gefällt, besprachen. Wir hatten beide gufammen einen halben Tag damit zugebracht, den fieben Fuß im Diameter haltenden Stamm zu fällen, und zwei Nerte zu Schanden gearbeitet."

"Inmitten Diefer Thatigkeit frappirte es uns zugleich nicht wenig, daß wir anfingen, über Dinge, die vor und hinter une lagen, auf eine gang neue Beife zu raifonniren, auf eine republikanisch amerikanische Beife gu raifonniren, mochte ich fagen; eine Beife, die mit un= ferer fruberen Sprache und Denkungsart auch nicht im mindeften Bufammenhange ftand. Wir begannen, die Berhaltniffe des Lebens, unfere Lage, die Anderer, aus einem weniger ibeellen, mehr reellen Befichtspunkte au beurtheilen; felbftftandiger zu beurtheilen, in dem Grade, als wir felbstftandiger zu fühlen begannen. Ge ging eine ganze Revolution in unferm Ideenfofteme vor; felbft die Berhaltniffe des öffentlichen Lebens, die Politif Guropa's, unfere Konigehaufes, erichien une aus einem gang neuen Gefichtspuntte; unfere Cavaliers : Unfichten verloren fich in die Bogelperspektive. - Dieß frappirte uns nicht wenig; es war ein pfpchologisches Phanomen, une defte unerflarbarer, da wir uber diefe Gegenftande faum je mit unfern Squatter = Dachbarn gesprochen, un= fere Ibeen baber fpontaneos waren. - Es ichien uns.

als ob wir aus einem langen Traume erwacht, der Rind= beit, dem Leitbande entwachsen, das uns bieber bin und ber gegängelt hatte." —

"Auch in Bezug auf die Schwarzen erlitten unfere Unfichten eine ftarte Revolution. Wir hatten unfer Saus endlich fo ziemlich eingerichtet, die Felder mit Baunen umgeben, unfere Bimmer gum Theile meublirt, die Diax= gas berguftellen angefangen. Alles das hatten wir und unsere Diener, mit Beihülfe unserer Squatter = Nachbarn und einiger der thatigeen jungen Acadier gethan. Doch hatte fein Schwarzer Sand an irgend etwas in unferm Saufe angelegt. Wir wunichten und Blud zu biefem Umftande, aber wir begannen zugleich zu fühlen, daß wir def= fenungeachtet, ohne diefen Fluch, in Louisiana nicht murben befteben tonnen. - Wir tonnten uns wohl fur eine Beile bem Sflavenhalten entziehen, unfere Felder burch Beife bearbeiten laffen, aber fur die Dauer, das faben wir ein. war diefes unmöglich, und wir wurden, trot aller Opfer, die ein folder Berfuch uns toften mußte, uns nur ruini= ren, ohne ber fcmargen Race auch nur die mindefte Erleichterung verschafft zu haben; wo wir im Begentheile, wenn wir Stlaven bielten, nicht nur ihre Lage verbeffern, fondern auch auf die beffere Behandlung aller Uebrigen

durch unfer Beispiel und burgerlichen Ginfluß vortheil= haft eimpirten konnten."

"Es giebt Uebel, deren schlimmen Ginfluß wir nicht dadurch vermeiden, daß wir ihnen aus dem Wege geben, sondern einzig und allein durch ein frastiges Kämpfen, Ringen mit denselben. — Ein solches Uebef ist die in den südlichen Theilen der Union eingeführte Sklaverei. Das Prinzip, ein Mal zugelassen, steht es in keines einzelnen Menschen Gewalt mehr, demselben Folge zu leisten, oder zu versagen — er muß mit dem Strome schwimmen. Nur durch Ableitung dieses Stromes läßt sich dieser, und mit ihm das Uebel verringern. — Diese Wahrheiten singen damals an, bei uns zu dämmern, obwohl wir Sklaven zu kaufen, oder zu halten, noch immer für etwas Gräßliches hielten, jede Berührung mit ihnen, so lange, als nur möglich, vermeiden wollten. Der Zusall entschied auch über diese Skrupel." —

"Unsere Embryo-Pflanzung war, wie gefagt, so weit in Ordnung, daß wir endlich auf die so lange hinaus verschobene Reise nach der Hauptstadt denten konnten. Gigentlich sollten wir diese vor unserer Ansiedelung unternommen, schon lange dem Gouverneur und den übrigen höhern Beamten unsere Auswartung gemacht, und befonders unsere Schenkungsangelegenheiten in Ordnung

gebracht haben; bas in Neworleans bis fpat im November herrschende gelbe Fieber, und der Drang der Geschäfte, hatten uns abgehalten. Jest eilten wir daher um so mehr, als Lefebvre, der in meinem Regimente als Bataillons-Arzt gestanden, mit Briefen von Europa angesommen."

"Wir reisten also ab, kamen glüdlich in Nouvelles Orleans an, gaben unsere Empfehlungsschreiben ab, und nahmen unser Absteigequartier im Sause des Baron M-p, eines der Notablen der Colonie, wie Sie wissen, und von alter Familie. — Er stellte uns dem Gouverneur vor, der die Gefälligkeit hatte, mir meine Schenkung an der Creek, an der unser ersteigertes Land lag, und für Lassalle noch besonders eine Strecke Landes von zwei tausend Adern ausmessen zu lassen. — Damals nahm man es mit diesen Schenkungen nicht sehr genan, erst die Regierung der Bereinigten Staaten wußte den Ländereien Werth zu verleihen." —

"Wir hatten bald unfern lieben Lefebvre aufgefunben, dem auch die gaftfreundliche Fürsorge unseres trefflichen M-p ein Zimmer neben unserm Appartemente
anwies. — In Geschäften, Besuchen der um die Stadt
liegenden Zuckerpflanzungen, fetirt werden, und Plaudern
über das theure Frankreich und die europäischen Zustände
Lebensbilder VI. 25

waren und fo vierzehn Tage wie Stunden verlaufen. — Wir hatten unfere Einkaufe beforgt, mehrere Butterpflanzungen befehen, die Berhaltniffe der Stlaven zu ihren Gebietern kennen gelernt. Wir dachten wieder auf die Seimreife. "

"Den Tag, der unferer Abreise vorhergeben follte, hatte M-v dur Eröffnung feiner Billa am untern Levee, beilaufig fünf Meilen unter Neworleans, bestimmt. Bloß febr wenige intime Freunde, und wir mit Lefebore waren geladen."

"Wir saßen bei dem Nachtische im traulichen Gespräche, in einem herrlichen Garten-Pavillon — inmitten
der dustenden Flora Louisiana's, und ganzer Wälder blühender Rosen, am entzückenden Februartage; vor uns
den gewaltigen Mississippi, den unser Auge bis zum
großen Bend \*) verfolgte. Meine Ausmerksamkeit wurde
durch ein Schiff angezogen, das etwa eine Meile unterm
Landhause am User angelegt hatte — der Wind war
plötlich contrair geworden, und hatte es gezwungen,
beinahe am Ziele seiner Reise zu halten. — Mir siel
dieses Schiff auf; sein Bau, sein Sparrenwerk, seine

<sup>\*)</sup> Eine Krummung des Fluffes unter Neworleans.

Ausruftung, felbft feine Studpforten hatten etwas fo Eigenthumlich : Berdachtiges."

"Es ift ein Stlavenschiff, bemertte einer der Gafte gelaffen."

"Gin Stlavenschiff! Ift die Einfuhr von Stlaven erlaubt ? Ich hörte, unter Baron Carondelet fen fie verboten worden."

"So war sie, bemerkte der Baron, aber die Uebel, die dieses Berbot nach sich zog, zeigten sich so einleuchztend, daß es wieder aufgehoben wurde. — Wollen Sie etwa kaufen? Sie hatten jest eine gute Gelegenheit dazu."

"Ich verneinte — ber Baron schüttelte ben Ropf."

"Hüten Sie sich, lieber Freund, hier fentimentalen Antipathien Raum zu geben. Wir sind in Louisiana, wo solche Antipathien nur schaden können. Glauben Sie mir, bei und besteht die Humanität nicht darin, daß wir und von diesem Handel frei halten, sondern, daß wir ihn in unsere Hände bekommen, so den Ton angeben. Nur wenn die Respectabilität des Landes den Ton angiebt, kann das Uebel für Louisiana, und selbst für die Schwarzen zum Guten werden. Darum wünschte ich, Sie kausen, und jeder gebildete respectable Mann kaufte. "

"Ich fcmieg; die Gefellschaft erhob fich nach einer

Beile, fie wollte jum Schiffe hinab promeniren, die Las dung befeben, wie fie fich ausdrudte." -

"Wir gingeri alfo bem Schiffe gu, um bie Ladung zu befehen."

"Gin Theil seiner lebendigen Ladung war bereits auf das Land geschafft worden. — Wir sahen um eine der schwarzen Gruppen, alte Weiber, beschäftigt, die häßelichen Leiber der Transportirten zu fäubern; eine zweite Gruppe, im Tanzen begriffen, der zu dem Schalle zweier alter Ressel, die ein alter Neger an einander schlug, aufgesührt wurde. — So wie einer oder eine der Schwarzen aus den Händen der alten Negerinnen oder Neger entlassen wurde, schloß sich das besammernswerthe Geschöpf an die Tanzenden an. Dieß schien der ganzen Gesellschaft so an der Tagesordnung zu seyn, daß Reienet ein Wort darüber verlor."

20 Mir hatten uns unterdeffen bis auf Sprechweite dem Schiffe genabert; der Capitain war uns entgegen gefommen, und bot uns an, feine Ladung naber zu bes feben, und auszuwählen."

"Mehrere von der Gefellschaft befahen die gelandeten Reger sowohl als Regerinnen. Wir schritten über bie Bretter auf das Schiff, das so eben von dem fieben= monatlichen Unrathe gefäubert wurde, — tehrten aber

wieder zurud, die Gerüche waren nicht auszuhalten. — Auf dem Berdecke bemerkten wir einen Berfchlag, vor dem eine Kanone stand. Sie war mit Kartätschen geladen, wie wir später erfuhren."

"Ich konnte mich nicht enthalten, dem Capitain über fein trauriges Gewerbe Borftellungen zu machen. Graudte bie Achfeln."

"Mas wollen Sie? war die Antwort. Alle diese Schwarzen waren langst todt, wenn wir sie nicht gestauft hatten. Sie waren sammtlich zum Tode verurtheilte Kriegsgesangene. Zum Glücke kamen wir zur rechten Zeit."

"Und der Capitain ergablte und von dem furchtbaren Leben der Gingebornen auf der ameritanischen Rufte."

"Noch war er in feiner Erzählung begriffen, als Doctor Lefebvre vom Berdede gurud tam. Er war trop der erftidenden Geruche in bas Schiff eingedrungen, und tam nun auf den Capitain gugerannt: "

"Capitain, wenn Sie die fünf und zwanzig Glenden, die in dem Berfchlage unter dem Berdede find, nicht fogleich in beffere Pflege bringen, fo ift morgen keiner mehr am Leben."

"Der Capitain Budte die Achfeln. Kann nicht hele fen." —

"Funf und zwanzig! rief ich fcaubernd."

"Der Ausschuß, meinte der Capitain. — Kann nicht helfen. — Wäre ich oben, ließe sich vielleicht etwas thun. Der verdammte Nordwester."

"Bir gingen über bie Bretter, bestiegen bas Berbect, stiegen bie Treppen binab; bie Ausbunftungen wurden so erstickend, daß uns ber Odem verging. Lefebvre öffnete ben Berfchlag."

"Mein Gott! rief ich."

"Am Eingang lag ein Weib im Todestöcheln, ihr schwarzer Körper, da, wo er nicht von Unrath starrte, bereits von dem grell schwarzblauen Leichnams = Colorit überzogen. An ihren bis über die Huften herabhangen= ben Bruften zerrte ein Wurm von Saugling." —

"Der Arzt hob fie auf, und brachte fie fammt bem Rinde an die frifche Luft. Sie fcnappte."

"Können diese fünf und zwanzig Schwarzen mit zehn Säuglingen für eben so viele hundert Piaster haben; sprach der Capitain. — Wenn Sie auch nur den fünften Theil retten, so machen sie ein gutes Geschäft. — Ich habe nicht die Zeit dazu."

"Gott behüte, wer wird hier an Geschäfte benten! Ich gebe Ihnen funf und zwanzig hundert Piaster, schafz fen Sie sie mir auf bas Werded hinauf." — "Die Schwarzen waren mein; — in meinem Leben habe ich keine scheußlichern Gestalten gesehen. Mich rütztelt es noch sieberisch, wenn ich an diesen Anblid denke. Sie wurden aber auf das Berded, und dann auf das Ufer gebracht. Wie eilten in die Billa; der Arzt in die Stadt, um Bolldeden, Medizinen, Grzfrischungen herbeizuschaffen. Iwei der Unglücklichen starben in derselben Nacht, drei den solgenden Tag, fünfauf der Mississpielen Wacht, drei den folgenden Tag, fünfauf der Mississpielen und sieben Säuglinge nach Hause, von denen zwöss, und fünf Kinder vollkommen hergestellt wurden, die Uebrigen an den Folgen der sürchterlichen Leiden, die sie während der Uebersahrt erduldet, hinsiechsten und starben." —

"Unsere Humanität hatte uns aber eine Burde aufgelegt, von der wir keine Ahnung hatten, und die uns beinahe zum Berzweifeln brachte. Es ist wirklich zum Berzweifeln, Geschöpfe, die so wenig Menschliches an sich haben, die thierischer sind, als das Thier selbst, nur zu Sklaven heran zu ziehen. Mein Gott! fragte ich mich oft, können diese Creaturen mit ihren Orang-Dutang-Schädeln, diese Weiber mit ihren Busen, die bis über die Hüften herabhängen — diese über alle Begriffe hässlichen Geschöpfe, die Erde fressen, weder Ber-

stand, noch Gedächtnis, nicht einmal Instinkt haben, wirklich Menschen seyn! — Wir spürten so gar nichts vom göttlichen Funken. Erst als wir mehrere der im Lande acelimatisirten Stlaven gekauft, diese unter sie gemengt hatten — erst dann sing sich etwas, wie Instinkt, zu zeigen an. — Ia, wir haben erfahren, was es sagen will, diese Geschöpfe zu erziehen. Doch, genug von Schwarzen. Ich wollte Ihnen bloß, der Graf wandte sich an Vergennes und d'Ermonvalle, zeigen, daß man Schwarze kaufen, sie halten, und doch Mensch sevn, und bleiben könne."

"Ein Jahr war so vergangen — dieses Jahr hatte und den Frieden von Amiens gebracht, und erlaubt, an die Herüberbringung unserer Theuern zu denken. Mir war es nicht möglich, nach Europa zu gehen, die Arbeiten auf der Pflanzung, die Sorge für vier und zwanzig Schwarze, ließ es nicht zu, wenn auch unsere schwächer gewordene Kasse und hätte zusammen reisen lassen; so ging denn Lassalle ab."

"Ich gablte unterbeffen die Wochen, Tage, Stunden, bie mich von meiner Eleanor trennten. — Sie verfloffen, und am Ende von vier Monaten ichlof ich fie endlich in meine Arme."

"Wir hatten uns in Neworleans trauen laffen, aber

Der eigentliche Rreudentag war, an bem ich bie geliebte Battin in das felbstgefchaffene Afpl einführen, ihr den Berd, über ben fie ichugend machen, übergeben, bas Glyfium, in dem fie als Gottin thronen follte, unter ihre Obficht ftellen fonnte. Meine Buniche - meine fußeften Gr= wartungen waren jest erfüllt. — Alles ließ sich zu glück: lichen Tagen an. Und gludlich murben fie - gludlich, wie wir fie nie guvor gefeben. Unfer Beimwefen begann unter unferer berelichen Franen Megide zu bluben; unfere Schwarzen, die eine Mutter gefunden, begannen ben Menschen mehr und mehr anguziehen; wir waren geliebt von den Acadiern, geachtet von unfern Squatter=Freun= ben, unfere Bedürfniffe nicht nur befriedigt, wir fonnten auf bas Bequeme, allmälig auf Lurusgegenstände denten. Bochen, Monate, Jahre verfloffen, im heiterften, ungetrubteften Still = und doch wieder regen Leben. - 3ch wurde Ihnen nur gewunfcht haben, Rathan und Madame Wignerolles ju feben, ju boren, fie in ihrer frohlich freundlichen Grazie, die denn doch wieder einen leicht muthwilligen Unftrich hatte, ibn calculirend und der Rotion, Miftreg Bignerolles fen die lieblichfte Sinterwald= lerin, die je in Petticoats, und ihren eigenen Schuhen ftat."

"So waren drei Jahre, wie so viele Stunden ver: ftriden; da fam die Nachricht, daß Louisiana in Folge

des letten Friedens mit Spanien, an Frankreich zuruckgegeben werden wurde; eine Nachricht, die uns Briefe
aus der Hauptstadt bald als offiziell bestätigten, mit
dem Jufate, daß der Uebernahms-Commissair der französischen Regierung jeden Tag erwartet werde."

"Ginen Augenblid frappirte, confondirte uns biefe Nachricht. Wir waren emigrirt, hatten gegen Bonaparte in der Bendee gesochten, doch beruhigte uns wiesder die Convenance, die der erste Consul gegen die Emigrirten in seiner sonst so rücksichtelosen Politif durchsschimmern lassen zu wollen schien. Wir wußten, daß mehrere unserer Freunde nicht nur nach Frankreich zuruckgekehrt, sondern im Geheim auch von dem ersten Consul berücksichtigt, ja begünstigt worden waren. Wie beschlossen daher, nach Neworleans hinab zu gehen und und von der Lage der Dinge an der Quelle zu unterrichten. Ohnedem sahen unsere Frauen ihrer Niederkunst entgegen, und Sie wissen, es ist Modesache in Louislana, diese in Neworleans abzuwarten."

"Wir reisten daher ab. — Den Sag vor unferer Ankunft war Monfieur Laugat, der Prafect, eingestroffen. Zwei Stunden nach unferm Aussteigen wurden wir ihm bereits vorgestellt. Wir fanden an ihm einen Mann von Ehre, einen Franzofen durch und durch, und

das war Alles, was wir wunichten. — Er beruhigte und über die Gefinnungen bes erften Confuls, theilte uns feine Instruktionen mit, den Franzofen, ohne Untersicied ihrer politischen Runcen, jeden möglichen Schutz angedeihen zu laffen, und vor Allem ihre kunftige burgerliche Existenz zu sichern; er versprach, alles Mögzliche für uns zu thun." —

"Er that es, trot feiner gehäuften Geschäfte; benn er war nicht sowohl gekommen, Louisiana für Frankreich zu übernehmen, sondern vielmehr, dieses nach der Ueberznahme, an die Regierung der Bereinigten Staaten zu übergeben; — aber trot der vielen und gehäuften Geschäfte sand er noch Zeit, uns unsere Schenkungen, die wohl in allen Punkten richtig und gültig, aber von der lässigen spanischen Regierung nicht fest ausgemittelt worzen waren, gehörig zu firiren, und so jedem kunftigen Anstande zu begegnen." —

"Am dreifigsten November übernahm er die Kolonie von den spanischen Commissairen, dem Marquis de Caza Calvo und Gouverneur de Salcedo, um sie zwanzig Tage darauf, am zwanzigsten December, an Messieurs Clayborn und Wilkinson, die amerikanischen Bevollmächtigten, zu übergeben."

"Wer Franzose ift, wird fich von dem Jubel eine

Ibee bilben fonnen, der bei dem erften Afte, der Uebernahme Louisiana's durch ben frangofischen Deputirten, berrichte. Die bei weitem großere Mehrzahl der Coloniften und Ginwohner, waren Frangofen oder frangofis fchen Urfprunge, hatten nie aufgehort, Frangofen gu fenn. - Es war ein wirflicher Freudenraufch, ein Zaumel, der fich der Sauptstadt bemachtigt hatte; - ein Reft folgte dem andern; Muminationen, Balle, öffentliche Mahle reihten sich die zwanzig Tage an einander. New: orleans hatte nie biefen Jubel, diefe Berfcwendung gefes ben; aber auch nie bie plokliche Abfpannung, als am ein und amangiaften die dreifarbige Fahne vom Stadthaufe und ben öffentlichen Bebauden fant, um bafur ber fternbefaeten. Plat zu machen. - 3ch mag bei diefer Gelegenheit eben fo wohl bemerken, daß die amerikanische Rlagge lange nicht empor fommen wollte, trot aller Bemuhungen ihrer Matrofen; aber endlich unter ben gellenden Burrabs der anwesenden Amerikaner ihren Wimpel weit und ftolk den Saufenden entgegenflatterte. "

"Den für Franzosen allerdings fehr empfindlichen Umstand abgerechnet, daß unsere schöne haffnung, gewissermaßen auf französischem Boden zu leben, getäuscht worden, fanden wir keine Ursache, und über die Beräußerung Louisiana's zu beklagen. Der erste Consul hatte mehrere für uns sehr gunftige Artifel in dem Abtretungs Bertrage stipulirt. Die Schenkungen, sowohl
der französischen als der spanischen Regierung, sollten
respectirt, die Ginwohner Louisana's ohne Unterschied,
den gebornen Bürgern der Union in jeder hinsicht gleichs
gestellt werden; mit Ginem Borte, Alles war gethan
worden, die bürgerliche sowohl, als politische Eristenz
der Berkauften zu sichern." —

3, Bei den vielfältigen Geschäften, die dieser Berkauf Louisiana's an eine fremde Regierung nach sich dog, den Festen, die seiner Exequirung vorangingen und folgten, so wie einer Unzahl von Aufträgen, die und von unsern Squatter-Freunden und aus den Attacapas geworden waren, zu dem sich der Berkauf unserer eigenen Baum-wolle und der der Niederlassung gesellte, verliesen zwei Monate. — Wir hatten über tausend Ballen für Na=than, Nolins und Nachbarn in Commission, nehst einigen hundert für unsere eigene Rechnung. Der Absah sorderte Zeit. — So war die Entbindung unserer Frauen herangesommen, die uns nun in Neworleans zu bleiben zwang; denn Lesebre hatte bereits früher eine Anstellung als Arzt in der Hanzung war keine Werson, auf

die wir uns in einem folden Lebenspunkte, wie die Ents bindung unferer Frauen, hätten verlassen können." —

"Gerne waren wir jedoch unferm lieben Afple gugeeilt, ja, der Aufenthalt in der Sauptstadt wurde uns allmälig drudend; denn das Gerucht brachte uns feltfame Dinge, von dem Treiben unferer neuen Landsmanner und Re= genten im Lande, ju Ohren. - Bange Schmarme von Abenteurern und fogenannten gandsharts \*), wie sie die Landspekulanten nennen, waren aus dem Morden wie Benfcreden angetommen, waren in Behofe, Pflangun= gen, Butten und Baufer gedrungen, calculirend nach Landereien, und darunter Manner von großem politiichem Ginfluffe. Dann gab es wieder junge Mhisty trinkende Lieutenants, jest Commandanten der Forts, Tifdler, Gerber und derlei ehremverthe Leute, die au Sheriffs und Protonotarien avancirt maren, und Ge= rechtigfeit verwalten follten, in einem Lande, deffen Sitten , Gebrauche und Gefete , fie nicht fannten , von beffen Sprache fie fein Wort verstanden. - Mehrere Wegweifungen von gandereien, wo die Befigtitel nicht gehörig befunden worden waren, follten gleichfalls ftatt= gefunden haben. Amadee bat dringend, unfere Dade

<sup>\*)</sup> Landhaufische.

haufetunft zu beschleunigen; wir wurden in der Riederlaffung feltsame Beranderungen finden." --

Diese wiederholten Aufforderungen hatten uns unzuhig gemacht; ungeduldig erwarteten wir die Zeit der Riederkunft unserer Frauen. — Sie war kaum vorüber und unsere Damen wieder hergestellt, als wir, mit zwei Knaben bereichert, und bedeutenden Wechseln, nach unserer neuen Heimath hinaufschifften. Amadee war benachtschiftst worden, uns Pferde an den Redriver entgegen zu senden; da angekommen brachten wir die Frauen in den Wagen, den wir in Neworleans gekauft, und eilten, so viel es die von den Squatters angelegte Knittelstraße gestattete, unserer Pflanzung zu. Unsere Ungeduld, Nathan zu sehen, war so groß, daß wir die Frauen nach Hause sahren liessen, und Amadee's und des ihn begleitenden Negers Pferde bestiegen, um den drei Meilen langen Abstecher zu Nathan zu machen."

"Wir ritten, was die Pferde laufen konnten. Es war, als ob eine Uhnung uns fagte, daß wir zu fpgt kamen. Eine tiefe, unheimliche Stille herrschte in der Miederlaffung, — wir trafen keine lebendige Seele in der ersten, zweiten, dritten Pflanzung, die Nathans war dit vierte. Uns wurde nun wirklich bange; wir spornten die Pferde, und fanden uns endlich vor dem fo wohl be- tannten Blodhaufe.44 ---

"James, der altefte Sohn Nathans, tam uns ents gegen. Er war ungemein eruft, ja bufter, als er uns die Sand schüttelte:"

" Bo ift Freund Rathan?"

"Weit von hier bei diefer Beit, Oberft."

"Meit von hier bei biefer Zeit? Sepd fo gut, ibm ju fagen, baf wir zurud find."

"Das durfte einem guten Gaule manchen harten Tagritt nehmen, ihm bas zu fagen, verfeste ber junge Squatter; - Bater ift weggezogen."

"Weggezogen! rief ich, wie meint ihr bieß Mifter Strong?

"Weggezogen mit Weib und Kind — Mutter und Schwester Mary, und Bruder Joshua, und Neger und Bieh und Allem, und zwanzig Familien mehr. Seht ja, daß ein Wegziehen gewesen ift, sprach der junge Mann, auf den nacten Porch deutend." —

"Beggezogen! riefen wir, und ich verfichere Sie, mir wurde beinahe übef bei biefer Nachricht. Beggezogen, ohne ein Bort ju fagen!"

"Das nicht, bat Auftrage hinterlaffen, schriftlich

und mundlich; und verfieht fich, bag Ihr uns in Ausrichtung berfelben freundlich beifteben werdet."

- "Beggezogen! rief ich abermals." -
- "Beggezogen, wieberholte James. Calculirte, es ware Beit, zu geben, als bas Gefet und ber Sheriff fich zu melben begannen.
- "Aber was hat euer Water mit dem Gefete, dem Sheriff zu thun? Er hat doch teinen Mord noch Diebftahl begangen?"
- "Ei, calculire, er hat nicht; aber ift den Gefetsmannern nicht um Mord oder Diebstahl zu thun, ift
  ihnen um das Land zu thun, und haben für unser Land,
  wißt ihr, keine Besititel, keine Schenkungen, die wir
  vorzeigen könnten, und kam vor seche Wochen eine Schaar, die die Niederlassung von allen Seiten abmaß,
  und wieder maß, und zwei Wochen darauf ein Sherist,
  mit Amtestab, der das Land als Congressand ansprach,
  und und ein Haus weiter wies, weil wir von der spanseschen Regierung keinen Besitittel auszuweisen hätten."
  - " Und Guer Bater ließ fich wegweifen?"
- "Was konnten wir gegen das Gefet? fprach der junge Mann. Bater fah, daß nichts hetfe, als das Land zu kaufen, hat mir defihalb Auftrag gegeben und ein Schreiben hinterlaffen; scheint, es gefällt einem ber Lebensbilder VI.

Regierunge-Commiffaire, der die gute Gelegenheit gerne nüchte. "

"James zeigte mir das Schreiben, oder, beffer zu fagen, die Bollmacht, denn dieß war sie. — Ich wurde darin mit Lassalle ermächtigt, das von ihm in Besitz geshabte Land für seine Familie und Freunde, nämlich James, Geoffron, Jonathan, Mistres Barclan, die gewesene Miß Elisabeth ze., die es vorzogen, in Louissana zu bleiben, zu ersteigern, und dazu die in meinen Händen besindlichen Gelder, beiläusig seche tausend Piaster, anzuwenden. — Sollten wir nicht im Stande sehn, das Land zu ersteigern, so ersuchte er mich, die zurückgebliebenen Mobilien und Immobilien, worunter die beiden Cottonpressen, bestmöglich anzubringen. Gleiches erssuchte er sur seine Freunde Nolins und Barclan, deren Kinder es gleichfalls vorzogen, in Louissana zu bleiben."

"Aber ums himmelswillen, warum fchrieb mir Guer Bater nicht, warum wartete er nicht? — Mir ware es möglich gewesen, in Newerleans die Sache auszugleischen." —

"Kennt bei alle dem, Oberft, den Bater nicht, meinte James topfichuttelnd; wenn Ihr der Notion fepd, er wurde das erft taufen, was er für fein Sigenthum halt, und wofür er teinem Menfchen auf Erden ein gu-

tes Wort geben wurde; aber Gefet ift ein andres. — Wollte nichts mehr mit Louisiana gu thun haben; wollte ein Land suchen, wo tein Sheriff, tein Gefet ihn ein Saus weiter weifen tann." —

"Dann wird er lange suchen muffen, in irgend einem erft zu entdedenden Belttheile suchen muffen, versette ich unmuthig; aber ich febe, Guer Bater zieht vor, es lieber mit spanischen Musteten, als mit dem amerikanisichen Gefete aufzunehmen."

"Gi, wer wird es mit dem Gefete aufnehmen, erwiesberte der junge Mann. — Lieber mit fünf und achtgig spanischen Musteten, als dem Gefete. Der himmel vershüte." —

"Der junge Mann fprach die Worte mit einer Art Scheu, die uns, die wir damals das Grauen der Americaner vor dem Gesetze noch nicht kannten, nothwendig auf den Gedanken hätte bringen muffen, daß der alte Nathan mit diesem Gesetze in seinem Lande zerfallen seyn muffe; wenn wir vom Gegentheile nicht vollkommen durch den Umstand überzeugt gewesen wären, daß er zu wiederholzten Malen seine frühere Heimath nicht nur besucht, sondern auch in fortwährender Berbindung mit ihr gestanden."

"Ei, fprach der junge Mann, der unfere Gedanten

errathen mochte. Ei, war eine trube Stunde, mögt es glauben, wie der Bater das Blockhaus zum letten Male so ansah, und Asa's Gebeine herausnahm, ohne die, Muhme Barclay, die gewesene Mistreß Strong, wist Ihr, nicht gehen wollte."

"Und fie haben Afa's Gebeine aus dem Blodhaufe mitgenommen ? "

"Gi, fo haben fie."

"Wir standen schmerzerfüllt, halb schaudernd, Thränen entquollen unfern Augen. — Was mußte der eiserne Mann nicht gefühlt haben, als er denselben Landsleuten weichen mußte, aus demselben Lande weichen mußte, das für sie zu erobern, er alle seine Geisteskräfte angestrengt, zehn Jahre hindurch angestrengt hatte!"

"Sehe, Ihr fend der Mann, Oberft, für den Guch Bater gehalten. Bielleicht fommt die Beit - "

"Wo wir ihn wiedersehen, nicht? — Sagt, junger Mann, er kommt zurud. Nicht wahr? riefen wir Beide zugleich."

"Der junge Mann fchuttelte ben Ropf."

"Bollte das nicht fagen. Wollte fagen, daß Bater fich nicht in Euch getäuscht bat, als er uns fagte, daß Ihr feine Aufträge ausrichten wurdet." "Das wollen wir, fo gewiß, ale wir Manner von Ehre find. Zest lebt wohl, morgen feben wir uns." -

"Wir ritten ab, unserer Sinne kaum mächtig, so hatte und der Schlag betäubt; denn Nathan war und mehr als Freund, er war und Wegweiser, Führer, Bedürsniß geworzben, und and Herz gewachsen, die ganze Niederlassung erinnerte an ihn, unser Haus, Alles erinnerte an ihn, aus allen Eden sprach er. Nichts war ohne seinen Rath, seine Bestimmung gethan worden. Als wir unser Haus betraten, kamen und die Frauen sammernd entgegen, sie wusten jest gleichfalls den Berlust, den wir, sie erlikten."

"Ich versichere Sie, diefer Abend, und noch viele nachher, gehörten unter die traurigsten, die wir in Louissiana verledten. Mathan fehlte und, den Frauen, Amabee, den Dienern, Allen. — Jumer sich gleich, war er Allen Alles in Allem geworden, geblieben. Er war die Bürze unseres hinterwäldler Lebens gewesen, das durch ihn erst seinen rechten Geschmad erhalten hatte." —

"Am folgenden Morgen tamen Nathans zurudgebliesbene Sohne mit ihren Freunden, um fich in ihrer Eltern Namen, über die uns anvertrauten Commissionen Rechenschaft ablegen zu laffen, und zugleich die Maßregeln wegen des zu ersteigernden Landes zu besprechen.

Bie James angedeutet hatte, fo war es einer ber Regierungsbeamten, durch die Rathan sowohl, als einige ber übrigen Glieber, weggewarnt worben. Doch maren biefe Landibarts, wie fie fo paffend genannt werben, nicht mit allen Squatters gleich verfahren. Ginigen, die fich williger fanden, hatten fie ihren Beiftand zur Behauptung ihrer Pflanzungen angeboten, Andern wieder angetragen, fie als Lehensleute zu belaffen, wieder Andere weggewarnt. - Doch Sie tennen ja die Kunftgriffe, die fich diese Gattung von Menfchen, die an Sarte und Selbstfucht oft ben abgefeimteften Seelenvertaufern nicht weichen - fo gerne erlaubt. - Mit Nathan waren fie gleich beim erften Bufammentreffen fo bart an einander gestoffen, baf fie eilig die Nieberlassung verließen. Die Folge war Wegwarnung - oder Wegweifung. Gehr fchlau hatten, wie wir fpater erfuhren, die Spekulanten in Newverleans die Nieberlaffung, als bloß von einigen unruhigen Squatters usurpirt vorgeftelt."

"Wir sahen wohl ein, daß wir es mit eben so machtigen als gewiffenlofen Feinden zu thun haben würden, und schlugen daher einen amerikanischen Weg ein. Wir fetten sogleich eine Petition in englischer und französischer Sprache auf, in der wir die Zerritorial = Regierung angingen, so bald als möglich zur Berfteigerung des von Nathan und feinen Freunden beurbarten Landes zu schreiten, und so feine temporaren Besitzer, mehr denn achtzig achtbare Familien, aus dem Zweisel zu reißen. Wir beriesen uns auf die vielen Opfer, die diese Ansiedler gebracht, auf die Wege, die sie angelegt, das Gute, das sie dem Lande gethan, und machten es so der Regierung gewissermaßen zur Pflicht, Gerechtigkeit zu üben. Die Petition ließen wir mit so vielen Unterschriften in den Attacapas und Opelousas versehen, als unserm Einflusse nur möglich war. Es waren ihrer an die Taufend."

"Das Resultat war gunftig. Die Regierung, die vor Allem die öffentliche Meinung, und besonders die Ercolen und Franzosen in dem neu erworbenen Territorium zu schonen hatte, bestimmte den Tag, an welchem die Bersteigerung statt finden follte; die Landspekulanten, die ihre fein gesponnenen Reze, die Squatters zu fangen, entdeckt sahen, wurden durch die ominösen Symptome bes allgemeinen Mißfallens eingeschüchtert, und erschienen nicht, und unsere Freunde ersteigerten ihre Ländereien zu dem gewöhnlichen Congreß Preise."

"Sie besiten sie großentheils bis auf diese Stunde, und gehören zu den rechtlichsten und reichsten Familien Louisiana's." —

"Bir hatten noch immer gehofft, Nathan mochte,

wenn er bas Refultat erfahren wurde, mit feinen Freunben zurudtommen, allein unfere hoffnung ging nicht in Erfulung." —

"Jahre verliefen; oft dachten wir des rauhen und doch wieder so originell herzig trefflichen Reglähters, unter deffen Schutz und Schirm wir in den hinterwäldern flügge geworden. Der Strom der Zeiten und Begebenzbeiten, Familienverlüfte, Sorgen, die und die allmälig groß gewordene Pflanzung verursachte, stellten sein Anzehen nach und nach in den hintergrund, verwischt wurde es nie."

"Acht Jahre verliefen so nach dem Berschwinden Rathans. Es war im Herbste von 1811, jenem unsglücklichen Herbste, der mir das Theuerste entriß, meine Gleanor. — Dieser Berlust, der dritte und größte, den mir Louissana gekostet, hatte meine physische und mozalische Kraft auf eine Weise gebrochen, die nur derzienige begreislich Anden wird, der in den Hinterwaldern gelebt, und da seine letzte Ressource sich entrissen sieht. Das Leben hatte für mich allen Reiz verloren. Mit Widerwillen betrachtete ich selbst die unschuldig lächelnde Genievre, das letzte Psand unserer Liebe, das mich ein so großes Opser gekostet. Lesebvre schlug, um mich dieser Atoznie zu entreißen, eine Excursson in die westlichen Prasities

ror. James, der nun Congreß-Mitglied geworden war, unterflütte, obwohl die Cotton-Ernte im Gange war, freudig den Borfchlag. Einige Sohne angesehener Nach-barn schlossen sich an, und als wir am Fort von Nat-chitoches hielten, bat auch der Commandant, uns mit mehreren seiner Leute begleiten zu dürfen."—

"Bald drangen wir in das spanische Gebiet ein." —
"Wir waren zu einem solchen Juge sehr gut gerüstet, und da alle Borkehrungen durch unsere Freunde
dazu getroffen worden waren, so genossen wir das Bergnügen mehrerer Büssel- und Pferdejsgden, ohne jenen
Entbehrungen, die dergleichen Ercursonen in der Regel
mit sich sühren, unterworfen zu sehn. Wir hatten uns
gegen Rio del Norte hingezogen, und befanden uns in
der mexikanischen Provinz Texas, wohl an die fünf hundert Meilen von Hause."

"Es war an einem Abende nach einer folchen Buffetjagd, daß wir an einen Sügel kamen, von dem herab
wir eine herrliche Aussicht auf einen bedeutenden Fluß
hatten, der, sich krummend, eine große, wohl an die
zehn Meilen lange und breite Halbinfel bildete. Wir ftanden überrascht über die außerordentliche Schänheit
bes herrlichen Landstriches, dem wir selbst in Louisiana
nichts Bergleichbares aufzustellen hatten. — Noch mehr aber wurden wir es, als wir zwischen den Gruppen der colossalen Bäume, Wohnungen, Pflanzungen — kurz, eine förmliche Niederlassung — erblickten. — Ich ris das Fernrohr heraus, und hatte es noch nicht vor die Augen gebracht, als unsere indianischen Führer bereits Ameristaner! riefen. — Es war eine amerikanische Niederslassung."

"Sie mögen sich leicht vorstellen, daß wir nicht lange stehen blieben. Mit einem Ausruse der Ueberraschung eilten wir alle, so schnell wir es vermochten, den Hügel hinab, drangen durch den Bald, und kamen am User an. — Einige Schüsse machten die Bewohner der dem jenseitigen User nächstgelegenen Pflanzung auf uns ausmerksam. Ein Boot kam herüber mit zwei jungen Männern. Die Männer, mich zu ersehen, Oberst! James! zu schreien, ans User zu springen; wir ihnen entgegen, das war eines. — Es war Joshua, der jüngste Sohn Nathans. — In einer halben Stunde darauf, schlossen wir den alten Reglähter, unsern lieben, lieben, unverzgesslichen Nathan in die Arme." —

"Er war wieber mit Nolins Reglatter, hatte wieber ein Blockhaus, bas aber mehr Fort genannt werden tonnte, erbaut, und endlich hier, vor allen Landfpekulan= ten, Sheriffs und Landofficen Rube gefunden." — "und lebt da als Reglähter, Präsident, Gouverneur, turz als Oberhaupt von nahe an tausend Ansiedlern. Deftlich von feiner Niederlassung hat ein
gewisser Oberst Austin eine zweite Colonic gegründet,
aber den eigentlichen Nerv des werdenden Staates bildet
bie Seinige."

## XVII.

## Aber wen haben wir da?

Der Graf erhebt sich — wir Uebrigen bleiben sigen. Während die beiben jungen Franzosen in enthusiastisches Lob des conte delicieux, des Squatteur admirable, und so weiter ausbrechen, schauen wir einander an. Bohl! diese Squatter=Affaire hat bei all' ihrer Naivetät ein Etwas, das einen ominösern Hintergrund hervorblicken läßt, als man beim ersten Anblick gewahr wird.

" Caffalle und Sauterouge ichienen derfelben Meinung zu febn; fie schauen nach der Reihe den Grafen und bann mich an."

"Und feine Plane! fragte ich nach einer Paufe."

"Ah, feine Plane! versette Lassalle; feine Plane. Er ist wohl der Mann, es mit dem Schicksale aufgunehmen, aber nicht, feine Plane laut werden zu tassen. Die Zeit wird sie enthüllen. Sie reifen jedoch, verlassen Sie sich darauf; — und werden Früchte bringen, welche aber? — das weiß der Himmel!"

"Und glauben Sie, daß ihm in Teras gelingen wird, was ihm in Louisiana burch das Buvorkommen ber Regierung vereitelt worden ?"

"Gerade Texas ift ber Schauplat für folche Unternehmungen. Gine dunne Bevollterung, im ganzen Lande faum gehn taufend Seelen." —

"Und Sie glauben, daß er einen folchen Riefenplan nabrt?"

"Ich versichere Sie, es ift nicht mehr Riefenplan, mehr als zur Salfte ift er bereits realisirt. Die Dies derlassung gahlt über taufend Röpfe, ift ein formlich einsgerichteter Kleiner Staat."

"Sahen Sie ihn feit diefer Beit?"

" Zweimal; denn der Graf verlebte, mit Musnahme

eines Sommers, ben er in Frankreich zubrachte, regel= mäßig die heißen Monate bei ihm. — Er hat in der That eine außerordentliche Gewalt über Bignerolles, und ist vorzüglich Ursache, daß er nicht mehr nach Frankreich zuruckgekehrt."

"3d fouttelte ben Ropf."

"Anch Demoifelle Genievre brachte, ehe sie in die Erziehungsanstalt nach Frankreich abging, mehrere Male die tränkliche Jahreszeit da zu. Das Klima ist, obwohl unter demfelben Breitengrade mit Neworleans, eines der gefündesten, angenehmsten des Erdbodens."

"Wie, Demoifelle Genievre? Und der Graf wagte fich mit ihr auf die rauben Wege, und unter die Inbianer?"

"Es führt eine ziemlich gute Straße, wie Sie wise fen, von Nacogdoches nach Antonio de Berar; von da ift es nicht viel mehr über hundert Meilen; der Weg geht über Prairies und einen prachtvollen Landstrich. Auch sandte Nathan jedesmal eine Bedeckung nach Antonio de Berar, und gewöhnlich schloß sich ein oder der andere Offizier vom Fort an die Gesellschaft an."—

Seltfam! in der That feltsam diese Orestes = und Pplades-Freundschaft! Es geht jedoch Leuten, die lange in überraffinirter Gesellschaft gelebt, gerade wie jenen Con-

stitutionen, die durch überwürzte Speisen verdorben, bloß in der natürlichen, einsachen Rost Wiederherstellung sinz den; und einmal an diese gewöhnt, mit Eckel an den Hautgout ihrer vorigen Schwelgerei denken. Aber je länger ich über diese Squatter-Geschichte nachdenke, desto ominöser erscheint sie mir. Ich habe von dieser Affaire gezhört, und sie mag Grundlage zu etwas werden, das leicht der ganzen Union ein nur zu starkes Herzklopsen verurzsachen, ja das Gleichgewicht zwischen Süden und Norden zerstören kann! Eine Feder mag jest das Jüngelchen emporschnellen. Ein Paar tausend Squatters in diese menschen armen Gegenden geworsen, und der Strom der Auswander rung zieht sich so pseisschnell hin, — in weniger denn zehn Jahren mag es da einen neuen Staat geben, und dann!—

Doch der Graf scheint unruhig zu werden; heftig auf = und abschreitend eilt er zum Fenster, reift die Flus gel auf, wirft die Jalousien auseinander, und den Kopf hinaus; seine Augen bohren suchend in die sternenhelle Racht. —

"Bignerolles! was thust du? du bist erhist! die Rachtluft! schreien Laffalle und Hauterouge — springen aus. Er sieht nicht, er hört nicht, die Freunde abweherend, stiert er hinaus; nur mit Muhe gelingt es ihnen, ihn vom Fenster wegzuziehen. Im Augenblicke, wo sie

biefe zu schließen im Begriffe find, läßt fich etwas, wie entferntes Pferdegetrampel, hören. Bir Alle horchen. Es find richtig Pferdehuse, die im raschen Trotte sich nähern. Der Graf horcht einen Augenblid, und läuft dann zur Klingel, die er heftig zieht."

"Sie tommen, fie tommen! ruft er wie außer fich bem eintretenden Papa gu."

"Gott fei Dant!" gellt diefer, und zeret nun feinersfeits an der Schnur, als ob das Feuer auf dem Dache brennte. Und Hausneger und Regerinnen fturzen hersbei, mit Fackeln, Lichtern und Laternen, und ihnen auf den Ferfen Louise und Genievre und Mama und Emilie. —

"Ihr noch auf, Louise? Bas treibt Ihr fo lange auf? Das heißt doch wahrlich fashionable Stunden balten!"

"Nicht wahr, George. Und bu bachteft mich im . Bette?" -

Aber fie giebt fich nicht Beit, ihren Sat zu vollenden; ben Arm um Genievre geschlungen, tangen Beibe auf die Piazza hinaus.

"Sie tommen! fle tommen! fle find bereits am hof= gitter! rufen fle durch die Salonthure herein."

"Sie fommen!" fallen nun Alle im Chorus ein, und

fturmen der Piazza zu, voran die Lichter und Fadeln. — Wer Teufel mag das wohl fenn? —

Das ift boch feltsam, fürwahr feltsam! Wer kann es febn, dem zu Ehren man bis drei Uhr Morgens bas gange Haus wach erhalt?

Se fcheint ein ziemlich zahlreicher Befuch - zwei Damen, bem-Geffatter ber weißen Petticoats, ober was fie find, nach ju fchließen, - wemigstens ein halbes Dugend Manner!

"Das ift Papa! ruft Miß Warren — Papa! will= fommen, Papa! ruft die Miß recht findtich frob."

"Papa! haben Sie auch meinen zweiten Papa gefunden, Dif Emilie?"

Die Mis fieht mich an. - "Es ift Papa," bedeutet fie mir gang ernft.

Ich sehe, schaue. Die Züge find mir bekannt. — Wer kann diese steifen Züge je vergessen, wenn er fie einmal gesehen bat? — Ge ift wahrhaftig Mister Warren.

"Aber wie kommt es, daß Mifter Warren uns fo ploglich, fo unverhofft das Bergnugen?" -

Es ist jedoch nicht Zeit, au fragen; eine Ueber= raschung folgt der andern auf den Fersen. Raum hat Emilie Papa gerufen, so schweit, kreischt beinahe, wie Lebensbilder VI. außer sich, Genievre, Papa! fliegt die Stufen der Piazza hinab, gerade unter die Pferde hinein, auf einen der absgestiegenen Reiter zu, und ihm um den Pals. Ihr eilt der Graf gleich hastig nach, läuft, rennt — beinaße ungräflich. Die Tochter hängt dem Manne auf der rechten Seite des Palses, der Bater auf der linken. — Er bückt sich, um sich erreichen zu lassen; — beide herzen, kuffen die groteske Riefengestalt. — Wer ist er, dem ein, wenigstens einerseits, so beneidenswerther Empfang zu Theil wird?"

"Wer ift er, Louife? Papa?"

m Doch weder Louise, noch Papa haben Zeit au antworten. Raum feben sie den Grafen der antideluvianischen Riefengestalt sein französisches Embraffement darbringen, so eilen auch sie darauf los, ihre Honneurs gleichfalls darzubringen, strecken sedoch zuerst Mister Watzen und der Dame zum Willsommen die Hände dar."

"Das Seltfamfte, was ich je gefeben! Spielen wie benn eine Comobie?" -

- "Ber ift ber Mann, Louife?"
- ", Saft du benn nicht gehört?"
- " DBas, wer ift er?"
- "Gleich, lieber George, will nur feben." -
- .,, Soward, lieber Schwager! bin gurud von meiner

Macht-Excurfion, die ich aber um Bieles in der Welt nicht verfäumt hatte. — Sort! der Mann hat mehr reelles Blut im kleinen Finger, als ein Pferd schwemmen konnte. Aber wo ist Mistres Dougbon?"

"Aber wer ift er?"

"Aber ich febe Julien nicht."

"Und fort eilt der Tollfopf, Julien zu suchen. Wird sie finden— im Bette; die ließe sich aus ihrer beliebten Rube nicht aufstören, wenn Boni selbst kame. Aber es scheint wirklich, als ob eine Espece Bonapartes unserm Sause die Ehre ihres Besuches anthue. Alles ist so confus. Ein Renenen, Laufen und Ehrsurchtsbezeugen vor dem Nimerod; selbst die beiden jungen Franzosen stehen und vereneigen und verbeugen sich, als ob hinter ihnen ein Männchen stände, das sie am Draht zöge."

"Aber Papa, fagen Sie mir bach, wer ift ber Mann?"

"Ab ein Mann, ber alle Achtung verdient - ein gewaltiger Mann."

"Aber wer ift er?"

"Gleich, lieber Soward, muß nur feben."

" Wohl hat je Giner fo etwas gefeben."

"Da kommt endlich einer, der mir Rede ftehen wied. Wo bift du gewefen, Richards ? Sage mir boch um's Himmelswillen, wer ift das Lebermans im Linfeymostfen: Rocke, dem man Ehren erzeigt, als ob?" -

"Er foll ein Regulator aus Texas fenn."

"Ein Regulator aus Teras. — Doch nicht Nathan?"
"Ein Mister Strong, der gewaltige Dinge in Teras vollbracht. — Doughby ging, um ihn herab zu begleiten. Er hat sich, so viel ich weiß, mit dem Grasen das Rendezvous auf morgenden Sonntag, zur Wahl der Stections - Männer in Alexandria gegeben, und will bei dieser Gelegenheit auch die Seinigen in Louisiana besuchen. Soll ein gewaltiger Mann seyn, ein alter Busenfreund des Grasen."

"Das ist er auf alle Falle, ein Freund, treu, wie ein treues Schwert. Das also der alte Nathan! Aba! darum also die lange Squatter-Erzählung, statt der von Ducalle, die bei der Anwesenheit der Tochter auf keinen Fall hieher gepast hätte. Also Nathan hier! diese in den Squatter-Annalen Epoche machende Person! Das ist ja ein förmlicher Noman! Aber der Mann ist wichtig, und hat zu Etwas den Grund gelegt, das —. Doch wollen den Squatter-Felden näher beschauen. Er ist's auf alle Fälle werth. Eine Sprfurcht gebietende Gestalt, an der wenigstens achtzig Jahre vorsiber gegangen sind, wahre Riesentrummer; die Züge stark hervortretend,

massiv, beinahe grandios, antif; die Stirne, Wangen wie mit Eisenrost und Moos überzogen, aber nicht abgesebt, nicht widerlich, im Gegentheile, man sieht mit einer Art Ehrsurcht in dieses bemooste, wie rostige Antlis, und die granen Augen, deren sester Blick noch zahllosen Squatter=Fährlichseiten ruhig die Stirne bieten zu können verspricht. Ein herrliches Greinplar eines Squatter=Häuptlings. Und ein herrlicheres Bild, wie er jest, den Grasen auf der einen Seite, die Tochter auf der andern, den Stusen der Piazza zugeht. Es ist etwas ungemein Liebliches in dem Contraste, den die Drei darbieten, der Delicatesse, mit welcher der Graf und feine Tochter, an ihrem alten Kreunde hängen!

Alle weichen beinahe ehrfurchtsvoll zurud, um dem Rleeblatte Platz zu machen. Und wie ste nun in den Salon einziehen, springt Louise vor, und häuft auf dem Sofa die Rissen für ihn zusammen, ihm ja den Sitz recht weich zu machen, und Genievre und der Graf lassen ihn so sorgsam nieder. Wäre er ein Urgroßvater, die Järtlichkeit könnte nicht größer sehn. — "Und nun geschwind eine kleine Erstischung vor dem Schlasengehen. Thee, oder vielmehr ein Wlas Madeira, ist euer Schlastrunk? nicht wahr Papa?" lächelt Genievre. — "Ihr seht, ich habe nicht vergessen. Es ist schän, daß Ihr unser auch nicht vergessen habt."

"Weiß es, mein lieber Engel!" erwiedert er. "Sabe nicht vergessen, wie du siehst. Mußte doch kommen, obwohl zu Sause meine Gegenwart auch nicht überflüssig wäre; aber calculirte, wenn ich noch vor meinem Abzuge dahin, wo wir Alle hin muffen, um nicht wiederzukehren, Euch und die Meinigen, die zurückgeblieben sind, und Euer Treiben, und Eure Wirthschaft sehen wollte, wäre es hohe Zeit. Wollte mein Land und die Meinigen, und die mir Theuren noch einmal in ihrem eigenen Sause sehen. Und calculirte, daß ich nicht mehr säumen dürfte, denn, sate unser Sprichwort: Junge Leute können sterben, alte muffen."

"Das wird hoffentlich noch weit hinaus fenn, lieber, theurer Nathan, " beruhigt ihn der Graf.

"Sabe die Notion, ist immer gut, sich darauf gefast zu machen, in meinen Jahren, lieber Oberst, wenn man so die Achtzig auf den Schultern hat. Bin aber gefast, habe meine Schuldigkeit gethan, so gut ich es vermochte, calculire ich, obwohl auf meine Weise. Und ist ja das Alles, was man thun kann. Sagt ja die Schrift selbst, daß Ginige berusen sind zu Aposteln, Andere zu Evangelisten, wieder Andere zu andern Dingen. Hat mich der Herr zum Squatter berusen, und habe als solcher gethan, was ich konnte, mir und meis

nen Mitmenfchen, und ber fünftigen Generation jum Beften." -

"Das habt Ihr, theurer Freund, fallen der Graf und Alle einstimmig ein. Das habt Ihr. Biel habt Ihr gethan in Eurer Art und Weise." —

Doch der alte Nathan erhebt fich jest vom Sofa, und flögt an mit bem Grafen, und dann mit Laffalle und hauterouge, und uns allen.

Wir trinken schweigend. Die wenigen Borte zelgen bereits den Charafter bes Mannes. Gin mahrer
Sterling-Charafter, noch aus der alten Zeit, nicht durch
bas Geldmädeln, Buchern der heutigen Tage verdorben.
Es ist etwas Patriarchalisches in seinem ganzen Wesen;
so mussen die alten Patriarchen gedacht, gesprochen, gehandelt haben, mit dieser Kraft, Natürlichkeit und Gott
vertrauendem Sinne.

Er verläßt nun bas Sofa, um fich zur Ruhe zu begeben. Ruhe fanft, alter Mann, ber du ber Stürme in deinem Leben so manche erfahren, bem der Ungewitter so manche um den Scheitel gesaust senn mögen. — Ruhe fanft! der du aus dem Schlamme des Squatter = Lebens, in dem so viele Taufende erstidt, dich emporgearbeitet, und deinen Nächsten und den kunftigen Generationen Grundstein zur bessern Eristenz wurdest, den göttlichen

Funten bewahrteft, und deine humble Sphare zu veredeln gewußt haft. Rube fanft!

Wir kehren noch auf einige Augenblide zuruft, um auch mit den übrigen Gaften ein Paar Borte zu wechseln. Es sind noch zwei Enkel Nathans untgekommen. Der Graf nimmt seinerseits Mistreft und Mister Warren in Anspruch, bittet um Entschuldigung, daß er seine Zeit ausschließlich zuerst dem alten Nathan gewidmet. "If keine Entschuldigung vonnöthen, Count de Wignerolles," verseht Mister Warren. "Ein solcher Willommen ehrt den willsommen Geheißenen und heißenden gleich sehr." Und jest nehsmen auch wir Abschied, wunschen uns allseitig gute Nacht. Gerührt, wirklich gerührt schleichen, trippeln Alle ihren Schlasgemächern zu.

"Als ich aber mit Louisen in meine Ruffichaale gefchlüpft war, hatte ber leichte frangosische Sinn mein liebes Weibchen doch schon wieder erfaßt, und schlaftrunten, wie sie sich fühlt, trippelt sie so seelenvergnügt aus einem Rabinette in das andere. "Alles ift herrlich gegangen, Alles hat sich fo schon gefügt."

"Aber wie kommt es, daß Mifter Barren und Miftref Barren uns fo plöglich mit ihrem Besuche beehren ?" "Ab!" lacht Louise. — "Ah, das ift, ober fou noch Geheimniß fenn, tiefes Geheimniß; Papa thut fo myfteriös, aber halb und halb haben wir es doch schon heraus gebracht."

"Ich glaube, das herauszubringen, braucht es eben fein gerade fehr ftartes Kopfbrechen, liebe Louise. — Gine Matrimonial=Affaire ist das Gange. — Doch ich bin wirklich schläfrig."

Louise aber ift es nicht. Sie ware noch eine halbe Stunde jum Plaudern aufgelegt; aber jest schlüpft sie in ihr Restchen, und ein Ruß schließt ihr ben Mund, und —

"Bin recht begierig auf morgen," murmelt fie nun, total schlaftrunten. — "Gute Nacht!"

#### XVIII

# Die beiden Freunde.

Und wie ich am fpaten Morgen die Augen reibe, finde ich Louisens Nestchen leer, und sie über alle Berge. Ich werfe mich in den Schlafrod, und die Ereignisse des frühen Morgens treten wieder vor den beschauenden Blid. Seltsam und wieder seltsam! — Nathan und Bignerolles und Emilie! — Diese Lettere will mir nicht aus dem Ropse. Offenbar hat sich das einfältige Mädchen — denn das ist sie bei all' ihrer Superklugheit — durch

bas illustre Wappenschild, und die drei hundert Neger blenden lassen. Der Knoten muß aber schon längere Zeit im Knüpsen begriffen senn, und mehr als eine Sand hat damit zu thun gehabt. Wohl! sie will es, und das mit offenen Augen, und folglich hat Niemand etwas barein zu reden. Zum Glück ist er ein Ehrenmann, — ein sehr großes, unabhängiges Bermögen, bloß eine einzige Tochter. Aber sechstig, oder wenigstens neun und fünfzig und ein halbes, und achtzehn, — der Abstand ist zu groß!

Und wahrend biefe Gedanken in meinen Gehirnkammern zirkuliren, ichlupft Louise im Peignofe herein, ihr Geficht ein wahres Bulletin von wichtigen Tagesneuig= feiten, ihr auf der Ferse bas Rammerzofchen. —

- "D du Siebenschläfer! Das ganze Saus ift im Salon, im Garten und Part. Und nur du —"
- "Im Schlafrocke. Und das werden die Andern auch noch fenn."
- "Nichts dergleichen, Alle find bereits in Galla, ber Papa, die Mama, ber Graf. Bir muffen eilen mit unferer Tollette."
  - "Was, in Galla? ber Papa, die Mama?"
- "Alles gratulirt, hat bereits gratulirt; die Sache ift abgethan."

"Bas ift abgethan?"

"Mein Gott, was ist abgethan!" ruft sie ungedussig. "Der Graf hat seiertich um Miß Emilie Warren angehalten, und sein Antrag ift nicht nur angenommen — Nachmittags soll bereits die Einsegnung vor sich geben. Es ist hinauf zum Pere-Hilaire, und hinab zum Squire Turnip gesandt worden."

"Das geht doch wirklich ein Bischen rafch, ich möchte fagen, zu jugendlich ungeduldig rafch. Diefe Sehnsucht! Man follte beinahe glauben — er will eilen, damit er nicht übereilt wird."

"Aber die Angelegenheit ift icon lange im Buge, feit langer als einem halben Jahre im Buge."

"Bas, feit langer als einem halben Jahre im Juge? Rach beinen Worten ware alfo Emilie mit dem Grafen und Doughby ju gleicher Zeit, in Berhaltniffen ge= ftanden?"

"Ganz und gar nicht. Sie stand nie mit Doughby in Berhältniffen. — Alles rührte bloß von Mistreß Houston her, die damals ganz für Doughby gestimmt war, und Emilien zwang, seine Bewerbungen zuzulassen. Sie war nie für Doughby, war fest entschlossen, so wie sie nur aus dem Bereiche der Tante kame, sich gezgen ihn unumwunden auszusprechen."

"Das ist ja wieder eine so verwirfelte Geschichte, aus der man absolut nicht klug werden kann. Aber erlaube mir nur; zu bemerken, theure Geheimräthin, daß Smilie in diesem Falle ein wenig weit gegangen. Sie hat Prasente von Doughby angenommen."

"Beil fie mußte, weil Miftreg Soufton fur Mifter Barren eine bedeutende Burafchaft in Neworleans übernommen. Sore nur, der Graf hatte ihre Befanntichaft in der Sauptftadt auf dem Balle der Zante M-p ge= macht, auf ben fie gleichfalls geladen war. Die alte Baroneffe bemertte ichon damals, daß fie auf ihn Gindrud gemacht, und wir, Julie und ich, fpurten gleich= falls etwas bergleichen, und jogen ihn damit auf. Der Graf fchien die Sache erufthaft zu nehmen, und fo viel wir entnehmen fonnten, wurde eine fleine ehrbare Intrique enflirt, und damit der Anfang gemacht, daß die Baroneffe Emilien einen mertbaren Bint über die Eroberung, die fie gemacht, gab, bei welcher Belegenheit fie naturlich die Gigenschaften unfere lieben Papa Bignerolles recht eclatant hervorhob. Weiter aber, als daß Zante M-p Emilien ben Profpett eröffnete, Grafin von Bignerolles und eine ber reichsten und geachtetften Damen des Landes zu werden, weiter gefchah damale gar nichts."

"Aber das war, follte ich glauben, genug, einer fupertlugen, halb erfrornen Panteein, die für Dollars ihr bestes Perzblut verfilbern wurde, den Kopf zu verstehen."

"Gang und gar nicht. Wohl mag es fie in ihrem Entschluffe, Doughby bei erfter Gelegenheit den Laufpaß zu geben, bestärtt haben; aber dieses wurde von dem Grafen ganz und gar nicht beabsichtigt."

"Gang und gar nicht beabsiditigt,! warum benn alfo bie Insinuation?"

"Mein Gott! warum denn also die Insinuation! — Warum? weil der Graf, du weißt, du kennst seine De= licatesse, seinen Zartsinn."

"Ja, Bartstun! ber Henker hole diesen Bartstun, Delicatesse und Finesse! darin ift er Meister. Welcher Cidevant ware es nicht?"

"So hore doch nur," unterbricht mich Louise ungeduldiger. "Der Graf, der etwas von einer Liaison
zwischen Doughon und Emilie erfahren, und daß diese Liaison vorzüglich durch Mistreß Soufton herbeigeführt worden, benahm sich gewiß auf die delicateste Weise. Er wollte sich, trop allem Zureden der Baronesse, Emilien um keinen Preis weiter nähern, obwohl die Baronesse M-p aus dem Benehmen Emiliens sehr wohl absah, daß ihr die Partie mit dem Grafen gar nicht gleichgul= tig ware. Aber mit feiner gewohnten Delicateffe außerte er fich: er fühle nur zu wohl, daß mit feinen fünf und fünfzig Jahren — "

", Neun und fünfzig und ein halbes, mit Grlaubniß, Madame," verbefferte ich.

"Unterbrich mich nicht mit Deinen neun und fünfzig und einem halben. — Miso mit seinen neun und fünfzig Jahren in die Schranken mit Doughby zu treten, fühle er wohl, müßte ein Ridicule auf ihn werfen, fagte et. Er musse also Baronesse M-y dringend ersuchen, keine welteren Schritte weder bei Mistreß Houston, noch Mister Warren oder Emilien zu thun. Er weigerte sich absolut und standhaft, ihre Freiheit durch sein Bortreten auch nur im Mindesten zu beschränken. Ja, er that mehr, er err klärte, er sähe es lieber, sie würde selbst in ihrem Entschlusse, Doughop die Hand zu geben, bestärkte. — Das war seine Aeußerung."

"Seltsame, unerhörte Großmuth!" rief ich. — "Lee ben wir denn noch immer im Jahr ein taufend acht hundert und acht und zwanzig, oder! — beinabe sollte ich glauben, wir haben einen Rudsprung in das Säculum des Königs Arthur und feiner Tafelrunde gethan."

Ab, er ift wirtlich in jeder Sinficht ein edler Mann,

eine Perle, George. Du weißt aber vielleicht nicht, baß zwei Bochen nach der Abreise der beiden Warren und Doughby's, er gleichfalls hinauf in den Norden ging, um das Basser von Saratoga zu trinken. Natürlich war er der sesten Meimung, die Hochzeit seh bereits vorüber. Alls er aber in Saratoga ankam, erspihr er die Bendung, welche die Dinge genommen, von Emilien selbst, die er während seines Ausenthaltes zum Gegenstande des Neides aller Nordländerinnen machte. Seine Equipagen standen ihr zu Dieusten. — Du weißt, seine Gintünste belausen sich nache an hundert tausend Dollars."

"Ja, die Equipagen. — Das ist die Hauptsache. " — "Das Benehmen Emiliens ließ ihm wohl nichts zu wünschen übrig, und jest erst erlaubte er sich Schritte bei den Ektern. Höre nur weiter und urtheile, mit welcher Desicatesse."

"Er extlatte den Warrens offen feine Absichten auf ihre Tochter, fagte ihnen, daß das ruhige, würdevolle und fo fein geschliffene Betragen Emiliens ihm Bürgschaft für eine glückliche Che, und ein Berhältniß set, wie er es gerade wünsche, und daß er so zu dem Entschluß ge-fommen, ihr seine Hand anzutragen; jedoch helte er es ebenso für nothwendig, allen Täuschungen nach Kräften den möglichen Spielraum zu versagen, und Miß

Emilien ganz freie Bahl und hinlängliche Zeit zur Ueberlegung zu laffen. — Sie würden, fagte et, feine Absicht nicht
verkennen, wenn er Ihnen einen etwas eigenen Beg vorschlage, den er aber Emilien, seinem Alter, und sich felbst,
schuldig sep. Er habe deshalb nicht bei der Tochter, sondern
vielmehr bei Ihnen, den Eltern, angefragt, theils um die Freiheit Miß Emiliens vollkommen sicher zu stellen, theils
um sich nicht dem Ridicule eines Korbes Preis zu geben."

"Mohl, liebe Louise, willst du so gut seyn, diesen preciosen eigenen Weg weiter zu verfolgen, oder wenigsstens anzudeuten, damit wir endlich zum Ausweg aus diesem überdelikaten diplomatischen Matrimonial-Labyrinthe kommen?"

"Louife schüttelt ungeduldig das Köpfchen. "— "Er bat die Barrens, Emilien von seinen achtungsvoll ergebenen Gesinnungen und Absichten zu unterrichten, und ihm ihren Entschluß, nicht schriftlich, nicht mündlich, sondern thätlich, kund zu thun. Es würden nämlich, durch Bermittlung einer der ersten Damen von Neworleans, Schritte bei Mistreß Houston gethan werden, um sie zu vermögen, Miß Emilien sogleich in ihr Haus zurud zu laden. Die Annahme dieser Einladung wurde er sitt gleichlautend mit der Annahme seines Antrages betrachten. Dann erst wurde er förmlich um die Hand Emizeensbilder VI.

liens anhalten, und Sie, die Eltern, um so mehr bitten, ihre Hände in einander zu legen, und zu dem Endzwecke herab nach Louistana zu kommen, als, so viel er gehört habe, die Angelegenheiten Mister Warrens ohnez dem feine Gegenwart in Louistana erheischten, und diese durch seine Vermittlung am schnellsten abgethan würzben. "--

"Die Eltern nahmen diefen Borschlag an, und Emilie wurde vierzehn Tage darauf von Tante Houston in den zärtlichsten Ausbrucken gebeten, wieder ihr Haus durch ihre Gegenwart zu beglücken. Sie kam natürlich, Mistres Houston war unterdessen von Baronesse M-v gestimmt worden, und so arrangirte sich das Ganze ohne Zwang, und vor einer halben Stunde —"

"Ging ber Graf als Gewinner aus dem Spiele das von, das ware also das Ergebnis. — Gar nicht übel, obwohl zu viel Diplomatif dabei im Spiel war; für gludlich werden sollende Shen aber, liebe Louise, sind diese diplomatischen Kunstgriffe selten gute Borlausfer. — Wollen unterdessen das Beste hoffen."

"Aber was willst du George? Freilich ist er sechzig Jahre, oder wollte ich sagen, neun und fünfzig, aber noch immer ein schöner Mann, und sein Rang, sein Ber= mogen." —

"Alles recht! für Emilien mag diefes wohl thun, aber glaube mir." —

"Was? was finnft Du?"

"Ah! nun fann ich mir fo Manches erflaren, was mir bamals unerflarbar war. — Die mpfteriofe Anspielung Papa's, als ich das erfte Mal mit Guch herauf tam, ben Tag nach unserer Bekanntichaft."

"Welche Unfpielung ?"

"Auf meine fünfzehn hundert Meilen lange Irrfahrt, um die fchone Miß Emilie Warren zu feben, und zu fpat zu kommen; und den haut ton der Sauptstadt, der ihm in den Ohren gesummt. Wohl, ich bin es zufrieden. Beneide ihn nicht. Bin mit dem zufrieden, was ich habe, und gabe es nicht für zehn Emilien. Nicht wahr Louise."

"Gabeft Du es nicht? - Und doch scheint Dich etwas zu piquiren."

"Gang und gar nicht. — Gratulire ber Miß, baß fie glüdlich unter bie Saube kommt, und zwar unter eine reiche Saube, benn bas war boch für fie die Sauptsfache." —

"Aber toftete doch einige Muhe, und viele Ropfe mußten in Bewegung gefest werden - felbft Papa."

"Auch ber ?"

"Mußte er nicht? — Beinahe hatte sie ihm, Du weißt ja, als Doughby uns ben furchtbaren Streich spielte. — Charles war, ich kann felbst nicht begreifen."

"Ganz in Feuer und Flammen; - gefangen. " -

"Ja, es kam Papa fehr ungelegen — benn die Liaifon mit Abelaiden war zwischen Madame Lacalle und Papa so viel als beschloffen. Er war damals fehr bose."

"Und mahrscheinlich wußte Charles so wenig, wie Julie, die ben Bearmill, wie Doughby ibn nennt, zu beglücken bestimmt war, daß er Dig Lacalle ins Brautgemach führen follte."

"Im Gegentheile, sie liebten sich von Kindesbeinen an, nur war sie ihm seit den letten fünf Jahren aus den Augen gerückt, weil sie mit Genievre in der Abtei in Paris war, wo sie ihre Erziehung erhielt. Die Berlobung soll heute gleichfalls Statt finden, die Ginsegnung zu Weihnachten."

- "Das geht ja wahrhaftig Schlag auf Schlag."
- " Das ift noch nicht Alles. Ahnest Du nicht? auch Genievre. "
  - "Genievre?"
  - "Auch mit ihr ift's richtig. Darum fam D'Ermon-

valle herüber. Sie erhalt die Besthungen des Grafen in Frankreich, den Antheil, der ihm von der Milliarde zugefallen, und eine bedeutende Summe, um die Familiengüter wieder herzustellen. Dagegen behält sich der Graf das, was er in Louisiana erworben, zur freien Disposition vor. Es ist bedeutend, denn er hat über drei hundert Neger, und Emilie kann sich glücklich schäften."

"Bohl, diese Eintheilung und Bertheilung seiner Glückgüter zeigt auf alle Fälle einen höchft flugen, billigen und achtungswerthen Charafter. Ich glaube jest selbst, Emilie wird mit ihm glücklich senn. — Er ist wirklich ein Ehrenmann, das beweist auch seine umvandelbare, jede morgue aristocratique so ganz verläugnende, Freundschaft für Nathan.

"Ah, Nathan! weißt Du aber, daß diefer Nathan auch ein gewaltig reicher, großer Mann ift, für den auch ein Graf Freundschaft haben kann, ohne sich etwas zu vergeben?"

"Gewaltig reicher, großer Mann, der Squatter Reaulator?"

"Er ift nicht Squatter mehr. Er ift jest Befiger eines Landftriches von mehreren hundert taufend Adern,

eines Lanbftriches, größer, als irgend eine Paroiffe \*) in Louissana. "

"Besiter aus eigener Machtvollfommenheit, fo lange ibn die Mexitaner nicht weiter treiben."

"Dein, er hat für fein Land, das mehrere zwanzig Stunden lang und breit ift, von der meritanischen Regies rung eine Schenkung erhalten." —

"Das ware! und wie hat er diefes Bunder bewirft?"

"Erinnerst Du Dich des jungen Mexikaners, der, als Du mit uns herauffamft, in unserm Saufe so zurückgezogen lebte? — Er war einer der mexikanischen Generale, der in der vorletten Revolution zu stückten gezwungen wurde. — Es gelang ihm, bis nach Texas zu entkommen, wo ihn aber seine Berfolger einholten, und er ohne die Dazwischenkunst Nathans und der Seinigen, ermordet worden wäre. Nathan trieb die Berfolger ab, und behielt den General und seine Frau mehzrere Wochen lang bei sich; dann sandte er ihn zum Grasen, der ihn wieder Papa vermachte, weil von hier die Berbindung mit Mexiko leichter ist. Gerade an unserm Trauungstage kam die Nachricht, daß eine neue

<sup>\*)</sup> So werben bie alten Counties boer Graffchaften in Louifiana genannt.

Revolution feine Partei wieder an die Spite gernfen, und denfelben Tag ging er über die Granze. Ginige der Söhne und Entel Nathans begleiteten ihn bis tief ins merikanische Gebiet, und zum Danke erhielt Nathan vor einigen Wochen die Schenkung." —

Und während mein liebes Weibchen referiet, wird sie so ungeduldig unter den Sanden der Jose; sie zuckt und windet und dreht sich; aber so wichtig die Toilette ist, die Relation ist es mehr, — Alles muß zuerst heraus, ehe diese ihren Theil bekommt. —

"Holla Howard!" ruft es vor der Thüre. "Noch nicht fegelfertig?" —

"Das ift der tolle Doughby."

"Alles ift in Jubel und Glorie, lieber Schwager. Braute und Brautigame in Hulle und Fulle. Der alte Zurnip ift heraufbestellt. — Doch tommt! Alle fragen, wo Ihr stedt. "

"Bir tommen, wir fommen, lieber Doughby, nur einen Augenblid Gebulb."

Endlich ift die lette Nadel angestedt, und wir ziehen aus, die herrlichkeiten zu feben. Der Erfte, der uns

in den Weg kommt, ist Amadee, in der allergrößten Galla, einen enormen Blumenstrauß am Bufen. Dann rennt Papa an uns an: "Wo sevd ihr Kinder? gesschwind, das Frühstück wird gleich aufgetragen." Dann flürmt Hauterouge an uns vorbei. "Ah, theure Louise! liebster Howard! Rommen Sie doch." Und ein Dupend wehr schwieren an uns vorbei. und dem Garten zu.

Und im Garten flimmert und raufcht es in lauter hochzeitlichen Rleidern. Genievre und D'Ermonvalle, und Sharles und Abelaide, und der Graf und
Smilie, und wir hinter ihnen, und rund um fie eine fo liebliche bewegliche Flora! Wie fie fich jest der Piazza zu bewegt, von der die Glocke das Zeichen zum Frühffücke giebt, konnte ich mich nicht enthalten, einen Augenblid ftille zu stehen, um fie zu betrachten.

Unter ihnen ragt ber alte Nathan wie eine taufendsiährige Lebenseiche, oder ein gothischer Dom, siber die ihn umgebende Pflanzens oder Huferwelt empor, ein ehrwürdiges Bild unverwüftlicher Kraft, unbezwingbarer Ausdauer. Er sticht in seinem Lederwamse, Inexpressibles und Linsenwoolsensnode so grell gegen die eleganten Fashionables, und die allerliebst um ihn herum trippelnsden und schwebenden Dämchen ab, aber in den eisernen Bugen, den mild leuchtenden Augen, und der undes

schreiblichen Rube, die über sein ganzes Wesen ausgegossen ist, liegt wieder etwas so imposant Ehrwürdiges, als die personisizirteste praktische Lebensweisheit, die Selbsterziehung se zu Wege gebracht. — Mir wird nun das innige Bethältniß des Grasen zu ihm klar. — Soschlingt sich die Rebe um den kräftigen Stamm. — Wie ich ihn sehe, Hand in Hand mit seinem Freunde und Emilien, klingt mir der zarttröstende Zuruf Coleridges in den Oheen:

Hath he not always treasures always friends

The great good man? Three treasures, love and
light

And calm thoughts, regular as infants breadth \*).
Und schweigend drude ich bem Grafen die Sand, mein Blid spricht mehr als meine Worte.

Es herricht eine mehr feierliche als frohliche Stimmung, wie bei Leuten, die nach langen Sturmen endlich in ben Safen eingelaufen, erft allmälig ihre vorige

<sup>\*)</sup> hat er nicht jederzeit Schape, Freunde, der gute große Mann? Drei Schape, Liebe, Licht und See= lenruhe, fo regelrecht, als bes Kindes Odem!

Lustigkeit wieber gewinnen. So waren wir in stiller-Freude in den Saal eingezogen , stille hatten wir Sipe genommen.

Da erhob fich nach einer Beile Rathan lang und langfam, in feiner Sand das gefüllte Madeira-Glas.

Bir fcauten ben Greis erwartend an.

"Mitburger und Mitburgerinnen! Freundinnen und Freunde! und besonders Ihr, theurer Freund und Oberft, und geehrte Landsmannin und Braut! — Erlaubt mir, einem alten Manne, seinem Toaft ein Paar Worte vor= anzuschicken:"

"Sabe von achtzig Jahren fünfzig verlebt, ohne zu fennen, was man einen Herzensfreund, einen sich selbst vergessenden Freund nennt, einen Freund, treu bis in den Tod. Hatte zwei Freunde, auf die ich mich immer verlassen, und die mich auch nie verlassen. Und war der eine der große Freund droben, und war der andere mein Selbst. Und waren das die beiden einzigen wahren Freunde, und calculirte nicht, daß es noch einen dritten geben könne. — Gab aber einen dritten, und zwang sich dieser dritte in mein Herz ein, und meine Seele, und lehrte mich Etwas kennen, das ich auf dieser

Erbe nicht kennen gelernt hatte : mabre Freundschaft. Und find nun dreißig Jahre, daß ich fenne, breißig Jahre, daß ich weiß, was Freundschaft ift, was ich in meinen fruber verlebten funfzig Jahren nicht gefannt, nicht gewußt. Und preise ich diese gludliche Renntnig, und will fie in Ehren halten alle Tage meines Lebens, und follen es meine Rinder. Sabe aber die Rotion, tritt jest wieder ein britter Freund amifchen uns Beide, theurer Freund und Oberfter. Und waret Ihr dreimal daran, binüber ju fcheiden in bas Land Gurer Beburt, und dreimal wichet Ihr meinen Bitten, und bliebet eine Bierde des Landes Gurer Babl, ein Bater Gurer Schwargen. Und fend Ihr, liebe Landemannin, Diefe Dritte, die und den Freund im Lande festhalten foll. Und bitte ich Gud alfo, ihn festzuhalten, ben lovalen Unterthan feines Rurften, die Bierde feines Adoptiv-Landes, den milden Bater feiner Schwarzen. - Bin ber feften Rotion, 3hr werdet ihn festhalten, und feine Tage ihm verfugen bis ins fpatefte Alter, und ihm liebende, treue Gattin febn. - Und bringe ich Guch Beiden jest meinen Gludwunft, und trinke auf Guer Bohl und auf die Fortbauer unferer Freundschaft hier und dort droben ! "

"hier und bort broben!" fielen Alle bis zu Ehranen gerührt ein, wahrend die beiden fcluchzenden Freunde fich umfchlungen hielten. —

Mogen die drei Freunde boch leben, und lange!

#### Enbe

des fechsten und letten Bandes der Lebensbilder.

## Machschrift.

(Auszug eines Schreibens des Berfassers an den Herausgeber.)

Und sonach waren wir am Schlusse, und zum Schlusse ein kurzes Abschiedswort. —

Es war ganz und gar nicht die Absicht des Berfassers, dem langen Kataloge deutscher schöngeistiger Werke ein Mehreres hinzuzufügen, oder
den reichen Strom deutscher Literatur durch
sein dürftiges Wässerchen vergrößern zu wollen;
bloß die zwei Bändchen Transatlantischer Reise-

stizzen waren zum Drucke bestimmt. Die wahrhaft gastliche Aufnahme jedoch, die den Heer- und Querzügen Howards zu Theil ward, forderte es gewissermaßen als Pflicht der Anerkennung, auch die des wilderen Doughby um so mehr folgen zu lassen, da sein Treiben auf einem Terrain vorgeht, das wenigstens den Reiz der Neuheit für viele der Leser haben dürfte. So viel in Bezug auf diese ersten Bände.

Was die drei nachfolgenden Bände, "Pflanzerleben", "Die Farbigen" und "Nathan" betrifft, so dürfte es nicht überstüssig sein, ein mitbegleiztendes Wort beizufügen. — Der Verfasser ist volltommen gewahr, daß die Darstellung eines socialen Verhältnisses, wie es sich aus dem Principe der Stlaverei in den Vereinigten Staaten entwickelt hat, keine leichte Sache ist, und ihn in Gefahr bringen muß, jene Sympathien, die sich so start zu Gunsten der unterdrückten Race ausgesprochen, zu verletzen. Es waren jedoch diese Bände großentheils

fertig, ebe biefe Frage ihre gegenwärtige aufregende Wichtigkeit erlangte. Mehrere Auffage find nun bereits an die zehn Sahre in verschiebenen Mongteschriften der Vereinigten Staaten abgedruckt. Aber felbst, wenn diefes der Fall nicht gewesen wäre, so glaubt ber Berfaffer. der Welt durch die Darstellung des Pflanzerlebens wirflich infofern einen Dienst zu ermeifen, als diefe zu einer flaren, leidenschaftslofen Unschauung diefes unglücklichen Berhältniffes beitragen kann. Weit sen es von ihm, bas Princip der Stlaverei zu vertheidigen, aber eben fo wenig wird er in das Lofungsgeschrei fangtischer Menschen einstimmen, die, ein beftebendes Uebel mit Stumpf und Stiel auszurotten, hundert taufende der achtungswerthesten Kamilien bem Schlachtmeffer Preis geben moch. ten, ober in ihren Declamationen über Menschenwürde und Menschenrechte vergeffen, baß "gerade die Antipathien, wegen welcher diese Philanthropen gegen die Amerikaner so fehr lodziehen - gleichviel, ob. mit Recht ober

Unrecht - von allen civilifirten Rationen, die je in Berfihrung mit ber fcwarzen Race gefommen, bon ber erften Morgendammerung ber Geschichte berab bis jum heutigen Tage gleich ftark genährt wurden, Antipathien, die weder durch Bernunftgrunde, noch Schmähungen ausgerottet werben konnen. Die Schwierigkeiten, in welche diese ungeheure frembartige schwarze Population bas Gouvernement und die gesetgebenbe Gewalt ber Vereinigten Staaten gebracht hat, find groß, lebensgefährlich, und menig gegiemt es England - eingebent, wie es fenn muß, daß auf fein Geheiß die Stlaverei eingeführt worben -, eine bobnende Sprache in diefer Sinficht ju führen, oder ben Stein auf bas Bolt ber Bereinigten Stagten zu werfen." So fpricht bas London Quarterly Review, das eben nicht im Verdachte ftebt, besonders freundlich gegen die Vereinigten Staaten gestimmt ju fenn\*), jur englischen

<sup>\*)</sup> London Quarterly Review, 1836, pag. 403.

Nation, und der Verfasser glaubt es hier am Orte, diese Worte zu wiederholen.

Das Gefagte wird hinreichen, um bem Lefer ben Gefichtepunkt ju geben, in dem diefe brei letten Bande geschrieben find. Es find Lebend. fligen aus dem Südwesten, an Ort und Stelle amgenommen, und später der Keile unterworfen und ju Bilbern ausgemalt, mit leichtem, tunftlofem Rahmen, obne Namen, und fo bem Urtheile eines Jeden freigestellt. Ohne irgend Prafenfionen affektiven zu wollen, glaubt ber Berfaffer boch einiges Recht auf Anerkennung erworben ju haben. - Bon diefer Anerkennung wird es aroßentheils abhängen, ob noch Mehreres aus seiner Feder folgen, und die Betanntschaft genauer werde. - Wie aber bas Urtheil immer ausfalle, so fühlt er fich gedrungen, die wahthaft gentlemanische Aufnahme, welche die meisten kritischen Blatter feinen Schriften ju Theil werben ließen, hiermit annierkennen. Rur in Deutschland ließ fich biefe Unparteilichkeit und humane Gaftichkeit er-Lebensbilber VI. 29

warten. Er ift ftolz darauf, diefen feinen Schriften einen nicht umbedeutenden Plat in ber beutschen romantischen Literatur angewiesen zu sehen.

Schließlich bemerkt er, daß eben aus bem Umstande, daß sämmtliche Bande ber Lebensbilder nicht sogleich vom Anfange zum Druck bestimmt worden, die Titel auch unpassend geworden find. Die zwei Bandchen Transatlantischer Reiseskinen nämlich ( mit Ausnahme bes Christophorus Barenhauter), der dritte Band der Lebensbilder aus beiden hemisphären. Ralph Dougby, und ber vierte, fünfte und fechste, bilden ein jufammenhängendes Werf in fünf Abtheilungen. Alls folches wünscht er es bei einer zweiten Auflage, unter bem Titel : Lebensbilber aus ber westlichen hemisphäre, berausgegeben zu seben; und zwar die Transatlantischen Reiseskigen als ten erften Band, den gegenwärtig dritten Band Ralph Dougbbn als den zweiten, Pflanzerleben und die Farbigen als ben britten und vierten, und Nathan als den fünften. Bielleicht findet er Muße, eine Sammlung Erzählungen nachzusenben, benen der wegfallende Bärenhäuter beigesellt werden mag. — Was die Lebensbilder aus beiden hemisphären mit dem zweiten Titelblatte: "Die große Tour" betrifft, so ist ihre Fortsehung zwar fertig, bleibt jedoch, gewichtiger Gründe wegen, noch im Pulte:

Den 8. Mai 1837.



----

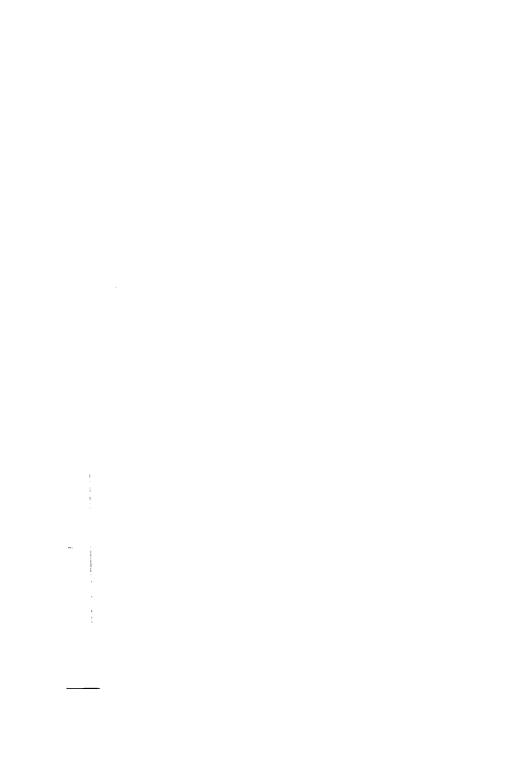



•

•

### **८८६। ଓ**ଡ଼ ଅଧନ

.

•

